

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

.

.

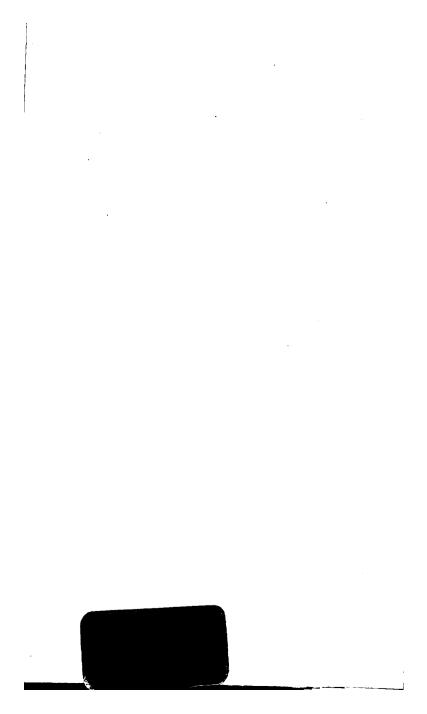

|  |  |   | 1 |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  | - |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  |

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

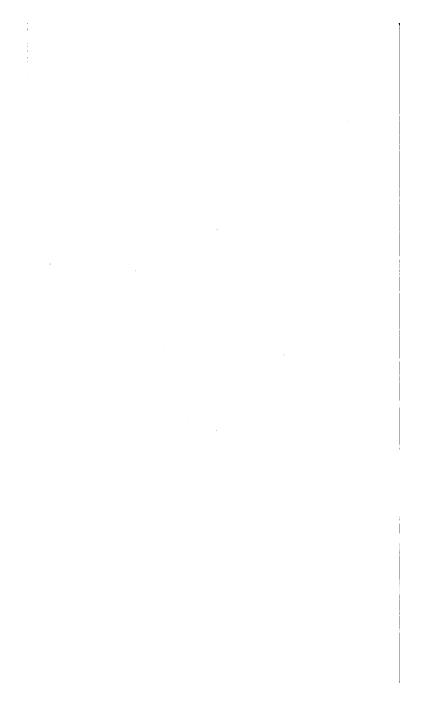



# MYTHOLOGISCHE

# BRIEFE

VON

# JOHANN HEINRICH VOSS.

'Αρχά μεγάλας άρετας, ώνασο' 'Αλάθεια, Μή πταίσης έμὰπ σύνθεσιν τραχεί ποτί ψεύδει. Prnp. ap. Stob.

FÜNFTER BAND.

LEIPZIG,

BEI AUGUST LEHNHOLD.

MDCCCXXXIV.

# **MYTHOLOGISCHE**

# **FORSCHUNGEN**

AUS DEM NACHLASS

4447

DES

# JOHANN HEINRICH VOSS

ZUSAMMENGESTELLT UND HERAUSGEGEBEN

**70**8

# Dr. H. G. BRZOSKA,

PRIV. DOC. UND DIRECT. EINER ERRIEBUNGS - UND UNTERRICUTS-ANSTALT SU JERA.

ZWEITER BAND.

LEIPZIG,

BEI AUGUST LEHNHOLD.
MDCCCXXXIV.

# Constract was an owner

# MINDVISEINUGENA

Service of the servic

CONTRACTOR FORES

the state of the s

and the second s

# INMALT DES ZWEITEN BANDES

|     |                                       | 3000 |
|-----|---------------------------------------|------|
| IV. | Becclischer Masses                    | . 1  |
| V.  | Beatles Citis                         | . ** |
| VI  | Bry Mountainer Weins Andreiting in We |      |
|     | gegraden                              | . •  |

# MARINIFELL SE

.

ranko karilaria. 1908 - Paristo Kari

. . . . 

.

# INHALT

# DES ZWEITEN BANDES.

| • • | •                    |  |            |    | - | • | S | cite |
|-----|----------------------|--|------------|----|---|---|---|------|
| IV. | Bacchischer Dionysos |  |            | •. | • |   | • | 4    |
| v.  | Bacchos - Osiris     |  | ` <b>.</b> |    |   |   |   | 89   |
|     | Des Dionysischen Wei |  |            |    |   |   |   |      |
|     | gegenden             |  |            | •  |   |   |   | 86   |

# IV.

#### BACCHISCHER DIONYSOS.

## 4.

Bacchos, ohne Zweisel ein frygisches Wort, hiess ein Geweiheter voll stürmischer Entzückung. Bei Euripides (Cret. fr. II.) sagt ein Myste des idäischen Zeus, er sei als ein Bacchos der Kureten geweiht: das ist als ein Begeisterter im karetischen Taumeltanz. In der Hekuba v. 128 wird Kassandra μαντίπολος βάκχη, weissagende Bacchin, genannt; (wie bei Lykofron 1465 Κλάρου μιμαλλών): und Weiber voll Mordlust v. 1076 Bacchinnen des Hades; auch der rasende Herakles (Herc. f. 1119) des Hades Bacchos: nach welchen Beispielen Musgrave Hippol. 550 verbessert. Vom Wahnsinn der Liebe Schwärmende nennt Alian, var. hist. III, 9, des Eros Bacchen; der Unliebende sei ατε βέβηλος και ατέλεστος τῷ θεος. gleichsam profan und ungeweiht dem Gott. Eben so, and night wie Makrobius, Sat. I, 18 versteht,

ist dem Euripides Apollon ein Bacchos, ein Begeisterter des Zeus, durch den er weissagt. Unter den Ausdrücken der begeisterten Weissagung werden bei Pollux I, 1,18 ἀναβακχεῦσαι und βακχεία genannt. Selbst der Zweig, welchen ein Myste trug, und der Weihekranz, hiess Bacchos, wie vom Geiste der Gottheit mit angelaucht. Schol. Aristoph. Equ. 408 Βάκχιος κλάδος: Eur. Bacch. 308.

## 2.

Einige Zeit also nach dem Sänger der eleusinischen Demeter war's, da Dienysos ein Bacchos der kybelischen Rhea ward. Wer nun in seinem Cefolge schwärmend höheren Geist empfand, hiers anch ein Bacches, ein Baccha; daher des Sprichwort: Viel Thyrsosschwinger, wenig Bacchen. Aufangs war Baxros nur Ehrentitel des Dionyses: noch der Orfiker, H. XLVIII, 2, neunt ihn Bazzor Διόνυσον ερίβρομον. Auch findet sich ὁ Βάκχειος Atomogo, der bucchische Dionysos, am frühesten in der homeridischen Hymne an den Pan v. 46, anch bei Enripides Cycl. 73, und Aristofanes Run. 1259, und Διονήσφ Βακχείφ τελες θηναι bel Herodot IV, 79; such à Bangues und Bangues Sede, der bacehische Gott, hei Sofekies Ged. Tyr. 1105, and Euripides Bacch. 67, and o βακιχειώτας ALONDOG bei Sofokler Oed. Col. 678; dann Bazzetie hel Enrip. Bacch, 145 Jon. 218, and Bangeving bei

den Orfikern, Bangeérwo in der Anthologie. Baldward als sein Name gebraucht Bángos, mit der Nebenform Baccheus, und den Beiwörtern Baccheios und Bacchios, wozu man Gott dachte; Aurufungen der Heftigkeit waren Bacchebacchos, Iobacchos, und Iacchos; der leute Name samt dem beiwörtlichen Bromios, vom Getöse der frygischen Musik, wie Kuios vom Gejauchz Euö.

3.

Als Namen finden wir Bacchos, Bromios und Eules erst im Anfang der sechziger Olympiaden bei Anakreon, dem Nachbar kybelischer Verehrungen, der auch von Kybebe und ihrem halhweibischen Attis singt; dann bei Sofokles Oed. Tur. 211, häufig bei Euripides. Aber noch Pindar hat nur Bromios, und bromische Nymfen, keinen Bacchos, und kein davon abstammendes Wort; selbst Aschylus hat nur Bromios, Eum. 24, keinen Bacchos, obgleich Βάκχαι, βακχάω und βακγεία. Der homeridischen Hymne an Pan, dessen vor allen Unsterblichen der bacchische Dionysos sich freut. dürfen wir ein höheres Alter zugestehn. Pan, zwerst von Epimenides gegen die funfzigste Olympiade genannt, ist hier noch ein arkadischer Bergdämon, kein Sinnbild des Weltalls, wofür ihn Pindar von den Ägyptern nahm; auch ist v. 27 μαχρός "Ολυμπος, wie in der Hymne an Demeter

v. 92. noch der thessalische Götterberg. Um die vierzigste Olympiade scheint die Hymne un Dianygos, den die Seeräuber singen, geschrieben zu sein, weil v. 28 Agyptos und Kypros noch so fern aus der Kunde der Menschen liegt, als die westlichen Hyperboreer: Alte Weltk. S. XVIII. Und hier schon ist Dionysos, was er in frygischer Weihe ward, ein Gestaltwechseler, αλολόμορφος, besonders als Löwe schrecklich, wie bei Euripides Bacch. 1017, und Nonnus Vorgängern Dionys. VI, 182. Hier schon heisst er v. 56 Dionysos der tosende, ἐρίβρομος, gleichsinnig mit βρόμιος, dem unter frygischem Trommelhall mit Klapperschalen und dumpftönenden Schallrohren die begeisterten Mänaden ihr Euö jubeln: βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων Εύια! τον εύιον αγαλλόμεναι θεόν -. Eurip. Bacch, 155-164. Dass der Name Bromios die lermende Musik zum Euö meine, beweist Pindars Zusammenstellung Βρόμιον Ἐριβόαν, Dithyr. fr. 3. und in den orfischen Hymnen, ἐρίβρομον εὐαστῆρα, 30, 1; 45, 4, und βρόμι, εὔιε, 50, 8. Das von Suidas bei βρόμος und mehrmals benuste Epigramm erkennt im bacchischen Aufzug, wie Euri-. pides, βαρὺν τυπάνου βρόμον. Doch mag dies Trommelgeroll für Andeutung des rollenden Donners bei der Feuergeburt des Gottes erklärt worden. sein, Pind. Ol. II, 45; oder wie Nonnus VII, 347 will, des Donners während der Erzeugung.

## 4

Warum denn, da schon in den vierziger Olympiaden Dionysos mit der frygischen Rhea sich verband, den Namen Bacches der Böst und der Er leutete zuerst barbe-Attiker so lange mied? risch, wie andere frygische Benennungen, Kybebos, Sabos, Sabasios, Zagreus, und ward edel durch Laune des Sprachgebrauchs. Euststhius bei Od. II, 16 sagt: Wer der Kybebe oder Rhea gewidmet war, hièss Kybebos, oder Sabos und Sabesios und Bacchos. Derseibige bei Dionysos 1169: In Thrakien waren  $\Sigma \alpha \beta o i$ , welches Bacchen bedeutet in der frezischen Sprache; wevon auch Dionysos den Namen Sabezies zu führen scheint, weil er auch Bacchos ist. Abaliches bezeugete Harpokration, Hesychius und Suidss. Zavadas, sagt Hesychius, werden die Silene von den Makedonen genannt. In einheimbeher Religion erhielt der Name Bacchos allein das Bürgerrecht, und ward Stammvater einer griechisch gebildeten Wortsamilie. Die un-, dern Fremdlingsnamen beschränkten sich auf rein fryeische, nicht gesezlich eingebürgerte Vereitrungen. Demosthenes warf dem Aschines vor., dass er solche mit seiner Mutter geseiert und gernsen habe, Eua, Sabo, Hyes, Attes, und Attes Hyes: welches, wie Strabo X. p. 471 sagt, Anrufungen der Sabazien und Metroen sind. So ehrwürdig Sabasios in Thrakians erfischen Geheimnissen war.

von Aristofanes und dem Komiker-Theofilus (Athen. X. 4. 2. 417) ward or behandelt his Schofelgott. Die negen Götter, regt Cinere de leg. II, 26, sink deren nächtliche Verehrungen hafeindet Arietofanon, so dass bei ihm Sabation und einige audere fremde Götter darch Urtheilsprüch aus dem Lando zeingt werden. Ja er spottet in den Vögeln v. 881 seger der Allegutter Kybele, die mit frygischem Namen night Pinder, doch Enripides Resch. 20, an nennen gewürdigt hatte. Stierhörniger Jacobes hiers Dionyans feierlich bei Sofekles, Strabe XV. p. 1008; stierhörniger Hyes erst bei Eufonien. Schol. Arat. 171; denn auch Hyes, wie das Etymologikon und Suidas melden, ward von Anistofanes unter die fremden Götter gezählt. Dem Etripides. Cret. II. 12, ist Zagnests nech ein grausveller Barber; Kallimachus, fr. 171, fand den Namen edel genng für den mystiechen Dienysee.

5.

Den Sprössling einer et späten Zeit, als älteren Dionysos; bis su des thebischen Dionysos: Grossvater Kadmos kinaufzustzen, ward man dutch Herodots Ansehn, des Gewelheten bewögen. Herodot H, 40 will, dass Melampus von dem Einwanderer Kadmes und dessen Begleitern die ägyptische Verehrung des Dionysos samt dem Fallostragen erforecht, und unter die Heilenen ver-

heeliet habe; worself nachfolgende Kesser die Lehre villiger elfenbart. Diese Nachfolger beutiliment seda 'Aussiruch II. 81, die ordinken utsil. deschiechen Cabritude bein eitig desen der Aryster und Dythagoreer. Buschisch demusch, pur unvolhtindir, deuchte dem Herodot, schon des Melampus Amerikung. Aus verlorguen Gliubigen der Orfiker eingt une Nonnes, wie der beschische Bionysos, nachdeur er den Pentheus Asstraft, voh Thebe much Athen, and dann ther Nexos and Argos ham XLVII, 475, and auf des alten Meinnipair Rath, 719, die Argeier au flygfrelien Orgien adih buquemen. Den ledernen Falles viaf eliste Stunge erkület unch der Schoffast des Aristoffesch dellare. 260 für einen myethelien, d. l. beteldschen Gebreuch, von dessen Ursprung ist Attild er eine Volksfahel ersählt. Pegasos zu Biektheri, einer böstlichen Stadt, kam mit den Dishyese Gepränge nach Attika. Die Attiker empflagen den Gott nicht mit Ehre, und wurden an der Manaheit gestraft. Als einziges Heitinistel befahl des Ovakel chrenhifte Einführung des Gettes. Die Athener gehorchten, und, des Gettes Micht zu verherlichen, wurden jene Wahrkeichen des Faltos von Linzelnen sowohl als öffentlich errichtet. Eine Begebunheit, wie mit den Fillstern und der Bandeslade. Wir haben bemerkt, dass Eleuthers in westerer Zeit sich der Cottes Gebart stillignete:

hier sehn wir, es geschah, als der Beschondi des Dionyses öffentlich zu werden begann, etwa gegen die funftigste Olympiade. Lange verher seit Ikaries heiten die Attiker den thebischen Gett des Weightug werchrt: ihn mit dem neuen frygischen Gepräng' aufzunehmen, wurden sie vom Orakel genöthiget; und der begleitende Fallos, ein morgenländisches Bild des Segens und der Beledung, welches in Mysterien andoutet ward, sub Anlass zu jener Volkesage. Dass schon zu Ikaries Zeit in Athen der urweltliche Zagreus mit dem sufficien Dienysge vereirt worden sei, und Ikaries, solield des einkehrenden Gottes Gastreschenk ihn honeuscht, des Zagrous Jubelgesang angestimt hehe. fabelt Nontus XLVIL 1 - 65 ruhmredigen Orfikers nech. Denon fund den Phallus oft nuter den Hieroglyphen der Tempel: S. p. XXXV. .Pl.: 124 Nr. 47. 54. Der Name ist ägyptisch: m-allow, s. Scholz im Eichharns Repertorium, XIII. 22. Den Fellos: nennt Aristofanes attisch anulyc: des dorische malne gebrauchte, wie der Scholiest sezt, der syrakusische Mimendichter Sofron in den siebziger Olympieden, and Theologic epigr. A. In den sechzigern tadelte der Effeser Heraklit (Clem. cohort. p. 22. Pott. 30.) den Aufzug des Diopysos, wo man den Schamtheilen schamlese Lieder singe: nämlich ithyfallinche. Ähnliche Singhthler waren in Samothrakia der

mystische Hermen mit gerichteter Natur, den mient die Athener aufnahmen, Herpel: II, 51, und, wie es scheint, die Kyllenier als Enler ahrten, Luc. Jup. Trag. 42; später in Lampsakon der Feldgott Priapos, weven in den Myth. Br. II, 34 geredet wird.

6.

Frygische Weihe and Benatuung behate dem Dionysos den Weg, zu frygischer Göttermurie. Jemehr bei Verständigen der Begrif eines Naturgettes sich entwickelte, desto mehr trachtete jede Priesterschaft ihrer Ostsgottheit beschränkte Macht durch Deutungen und Verschmelzungen mit-anderen Gottheiten weit möglichst über die ganze Natur auxudehnen. Wie Rhea mit-ihrer Tochten Demeter und deren Tochter Persefone, der jungeren Demeter, sich vereinigte zu einer Drillingsgöttin. die durch Hekate am Himmel und auf der Erde und unter der Erde obwaltete, haben wir in dem Aufsaz Hekate aus den Winken der Mystiker zu enträseln versucht. Eben so erwuchs in den Geheimnissen ein dreifacher Naturgott, da der Rhea Gemahl Krouss in sich den Donnerer Zeus aufnehm, und dessen Sohn Dionysos Mitherscher des Weltells ward. Beide dreifsche Gottheiten flomen wieder in Eins durch die Lehre, dass jeder Gant zugleich männlich und weiblich sei: Myth. Br. II. 355 Die Naturgöttin ist in der orfischen Anrufung. 10

Angesty.

10 abioxatuo, direiruo, rigany, Selbetyster, blune Voter, männlich, und v. 18 Alivater und Alithytien. Der eich selbst aus sich selbst auhaffende Zuns Mess dem Griker (fr. III, 5) μησροπάτωρ, Muttervatery dem Trughermes (Lact. IV, 8) αὐτοπάτωρ καὶ αὐτομήτωρ. Seibstrater und Selbstmutter. Und von Dionysos bezeugt Aristides T. I. will mit dem Orither H. 30, 4, 42, 4, er sel Mush and Welb, well seln Vater Zeas, der mich der mystischen Deutung Bionysos selbst war, beide Naturen in eich vereiniges unch entspreche dieser Doppelnatur die Gestelt, denn er sei unter Chnglingen Midchen, und unter Midchen Jüngiling. Bei den Besikern demnuch konnte Blosyson buch Zeus der Donnerer und Blizer, H. 19. 20, und Zens Dionysos, fr. VII, 27, genannt werden; tha dursten sie anrasen, fr. XVIII, 7. Yie drog ueγάλοιο, πάτεο Διὸς αἰγιόγοιο, Sohn und Vater von Zeits.

7.

Zens elso, der sich selbst els Kronos geneugt hat, und aus sich selbst den Dionysos gebiert, Mess mit fryglschem Namen Stebanios oder Sabes. In den orfischen Hymnen XLVIII, 1—5 ist es Frygla's Herscher, der Kronide Sabazios, der den Bacchos Dionysos im Schenkel trug; und XIAX, 1—3; hat Hippa, des Bacchos Pflegerin, Their an den Mysterien des heftigen Sabos, und den nächt-

Hallen: Echtemelle flinculutingenfill Speches .. 1984zadem rienzebale subpatitienteine 'Iliziati, dite mir stung: Thefit mit disermann deuren Dietelbeh Namen führt Zens auch bei Valer. Max. I. . 2. 24 Subinti Jovis. Der Scholiettedes Aftistefance sant. From 9: Salitation mannen den Bionyson die Thraker , und Siben die ihm diebieligven, volg liebith wirth; eitetinung mit diespokention. Und bei den Vögein 4.: 618: Dianysse and Biberios ist Ein Cott. so bubling won wines Spekulatetten-Verehring. Genn edeileter hainst werfeiler bet den Marbaren falle et machher Fryger neumi); und eafor sind sewolil dem Gott attreibete Orter, als andhatteine Baczhen: derzelite wird Hyas und Kubifos genamit. Herychius Androwskog für Banyeia, Brechosteler. Den Sabasios mannte man bald der frygischeh Mutter Kindlein, Shrabb X. p. 470; Bald der Demoter Sohn, den sie Mind Me Erdgeborenen zerstickt and gebocht, and Demeler new zusammengefügt. Diod. III. 63. Vor Pindars Hause wat ein Altar für Pan und Rhea, die auch Demeter hiess vit. Pind. ap. Schn. Nic. Und der Rhen alter Bild von leider Wehrebe (Applil. I, 1118) mag weld eine chifache Hindentung enthalten solien auf die zehe Verwandtscheft der Göttin mit Dionybos. Am häsfigsten bless Dionysos der Persessons oder der Ferefatta Sehn: denn mit der eigenen Toditer, augt Klemens cokurt. p. 11 und Acnohies: K. qi. 1614; gettete eich Zeus in Brachengestelt, und sie geber ihm den stierförmigen Sohn. Die spottenden Kirchenrüter gediehten des mystinehen Separa,

Trochec demorror, and definite rations and the stier:

Der Stier des Druchen, und der Druch, erzeugt den Stier:

weraus erheilt, dass Zeus Sabasios, sofern er eins

war mit Krapos, nicht weniger als sein Sohn Die
mysoe Sabasios, in Stierbildung erschien. Athena
gares apolog. p. 22, meldet, Zeus habe mit Rhea

ader Demeter die Persesone gezeugt, eine gehörnte

Misgeburt, die, weil die Mutter sie nicht sängen

gewollt; mystisch Admaa, wehen Athene, genannt

wurde; Rhea habe sieh der Henarmang gesträubt

als Prachin, er aber als Drache sie umarmt, und

darauf mit, der Tochter Persesone als Drache

den Dionysos geneugt, Der Drache ward in den

Sabasien zum Andenken gebraucht; und sah der

Abergläuhige einen Drachen, ogen stagester so rief

8.

er, Sabasios: Theophr. chor. 16, ed. Siebenk,

Dieses Dienysos Saberios Geburt und Opfer und Ehren, sagt Diodor IV, 4. III, 64, feierte man bei Nacht und geheim, und weil er mit Rinders die Saat bestellen gelehrt, trag er Rinderhörner an der Stirn, Night nur gehörnt, sagt Athenius XI, 7-, p. 476, wird Dionysos gebildet, sonders

Stier von vielen Dichtern generat, nich in Mysiken (we des nächtlichen! Dietst: der fryglechen Muitter schon Anacharsis fittid ... Herod. IV. 76) wird er in Stierbildung aufgrestellt. Dem wahteinnigen Pentheus bei Euripides, Bucch. 218 (estachelet er) ein Stier mit gehörntem Haupt. Stierformige, Bildnisse des Dionyags, lebrt Plutarch (Is. dt. Gair.). machen viele der Hellenen: die elischen Weiber siehn ihm, auf dem Stierfusse daher zu wandeln; and bei den Argeiern heisst er βουγενής, der Stiergeborene, weil er entsprossen von dem ältern stierformigen Sabazios. Den Gesang der Eleerinnen giebt er anderswo (quaest, graec, 36) und fügt hinzu: Viele nennen den Gott Bogyernis und ταῦρος, und halten ihn für den Urheber des Pflügens und Säens. Wahrscheinlich ist, dass hiervondie Bugonie des angeblichen Eumelus handeltes Der Beiname 'Yen's und "Yns, Regner, wird von Heaveh für Sabazios und Zeus öußpros, regnender Zeus, erklärt, welchen der Orfiker, H. 19. 20, auch Donnerer und Blizer anrief. Der Gott des Pflügens und Säens gab den Saatfeldern Gedeihn durch befruchtende Regengüsse im Frühling und Herbst, den Sastzeiten, wo dort Donnerschauer. gewöhnlich sind. Virgil Ldb. 1,311. Voss S. 148. Man opferte ihm, heisst es im Etymologikon,  $(Y\eta_S)$  zu der Zeit, wann der Gott regnet. Der attische Ferekydes, der in den schziger Olympiaden

van erffichlich liebten und den Festen des Bionysos schrieb, nannte: Hye die Semble, und des Dionysos Pflegimmen Hyaden. Ein Aktar des regnenden Zeus schien dem Fausanius II, 10, 7 sus der Zeit des theldseisen Kilege: immee ein Beweis, dass er der frühesten Kinführung nahe war. Bet Nonnus X, 203 wird der frygische Gott angeredet:

Wie du den Miz dem Zagrens verliehn, dem Ur-Dionysos, Dem noch stammelnden Sohn dein flammenzuckendes Rüstzeug, Und dein Donnergetön, und schauernde Wolkenergiessung; Dass, noch Kind, er hinfort ein anderer regnender Zeus ward.

# 1.9.

Den Zogreus, Jäger, finden wir zuerst bei Aschylus im Gadischem Stymologikon Zaypel te νον μεν και Μολυξένο γαίρειν. Polyxenos, der Vielaufnehmende, ist, wie Polydegmon, Pluton und Hades, ein milderer Name des unsichtbarmachenden Aides. Zu dessen Sohne, sagt der Etymologiker, mache hier Äschylus den Zagreus; und anderswo nenne er so den Pluton selbst, τὸν Αγραῖον τὸν πολυξενότατον wegen der Abgeschiedenen. Buripides in den Kretern, fr. H, 12, rühmt sich em Myste des idaischen Zens, dass er des nachtschwärmenden Zagreus Donnerballe, und rohspeisende Fletschtheilungen vollendete, und zur bergwältenden Mutter Fackeln erhub, ein geheiligter Bacchos der Kurefen. Er meint jene nächtlichen Sabazien, deren Dieder IV, 4 und der Ofiker H.

49, 3 gedenkt. Hier man reliten des Zagreus Deiner, d. i. die unterirdischen Donnerschilge, ab roonice spousel (Aristoph. av. 1745); wedusch die Priester in des Tempels Kellergemach, miyupowi den Grand erschütterten Ammon. Bunoc. Valk. Kin Beispiel, ausser dem Tempel der Demeter bei Platarch Is, et Osir., ist des pythische Orakes όμφαλὸς ἐριβρόμου χθονός, Pind. Pyth. VII 5. Collim, in Apoll. 2. Vitz. Aen. III, 90. Und was Apphylms (Strab. X. p. 471) vom bacchischen Diesete sagt: Stierlahtig bruilt aus Verborgenem herauf furchtberer Laut, und der Trommel Hali, wie des unterirdischen Donners, rollt graunvoll. So unter Donnern des Wettergettes vollbrachte man in nächtlichem Graun das Opfer. dessen vertheiltes Fleisch roh versehrt wurd. Anfange wars ein Menschenopfer: wie laut Plutareh-(vit. Themist. XIII. Pelop. XXI.) noch des Themistakles Heer auf Befehl eines Wahrsagers drei vernehme Gefangene dem Dionysos importifs. dem Rohesser, opferte. Dass die Lyktier in Krets Menschen dem Zeus geschlichtet, und die Lesbier. dem Dionyses, beweist Klemens, cohort, p. 27. Pott., 26. Aus anderen Namhaften erzählt Porfyrius, de Abstinentia II, 56, wie in Kreta vordem die Kureten dem Kronos Kinder geopfert; und \$56: In Chies opferte man dem Dionysos ωμαίδιος cinen Menschen, den man serries; auch in To-

nodes. Ein Beweis, dans duádios mit dunoris eins ist: entstanden aus ado. Edw. Edw. Spitter war das Opfer ein Stier oder ein junger Farr; woher der Rehesser Dionysos bei Sofokles ταυροφάγος, bei anderen μοσχοφάγος, hiers: Schol. Aristoph. tan. 258. Suid. ταυροφάγον. Die Kreter, eagt Firmicus p. 14, um die Wut des Zous (wogen seines von Titanen zerstückeiten und gefressenen Sohns) zu besänftigen, ordneten ein Fest, we sie alles thaten, was der Knabe sterbend gethan und gelitten hatte; indem sie einen lebenden Stier mit den Zähnen zerfleischten, und das grausame Mahl durch jähriges Andenken erneueten. in entlegenen Waldungen mit misfälligem Geschrei henlend. Euripides, Bacch. 139, nennt Blut des erschlagenen Bocks der Rohessenden Lust, die Apollonius 1,636 Θυάδας ώμοβόρους bezeichnet. Und bei Klemens cohort. p. 9. Pott. 11, feiern dem rasenden Dionysos die Bacchen Orgien, mit des Rohessens heiliger Wuth und Fleischvertheilangen der Böcklein, gekränst mit Schlangen, und jubelnd Eaö. Arnobius V. p. 169 will, dass von den Rohessern der entgegenschreienden Böcke Fleisch mit blutigen Münden zerrissen ward.

# 10.

Wir erkennen, der junge Sabesies, Sohn der frygischen Berggöttin, ward als Dämon der ersten

Entwilderung verehrt. Ehe er die unstiten Horden zu festem Siz und Ackerbau zähmte, war er. wie der Stadtgründer Nimrod, ein gewaltiger Jäger in den Bergwaldungen der grossen Mutter. Noch hei Nonnus ist der kyhelischen Rhea Milchzögling Dionysos ein heftiger Wildjäger IX, 169, bis sein in Lydiens Felswaldungen gefundener (X. 175) und bald verunglückter Liebling Ampelos ein Weinsteck ward XII, 174, dessen Trauben der Gott mit der Hand in ein Stierhorn ausdrückte v. 198. und Wein keltern lehrte v. 332. Auf Weldleben demnach dentet das griechische Beiwort Lazosus, der stark jagende, ὁ πάνυ ἀγρεύων, wie das grosse Etymologikon es erklärt: und bei Euripides Bacch. 1018, 1186, 1180 die Benennungen Inpaypétne. xurvyting and avak aposús von dem frygisch zeweiheten Dionysos. Das Beiwart Zayosúg, sagt. der Etymologiker, bezog man auf den unterirdischen Diopysos, Zeus Sohn von Persefone, wie Kallinachus in dem Verse, Υία Διώνυσον ζαγρέα γειναμένη, einige hielten ihn für denselbigen mit Pluton. Diese Umdeutung fand der Gudische Etymologiker schon bei Äschylus. Man verstand also den alles erbeutenden Todesgott, nicht bedenkend, dass den Waldmenschen auch Apollon als Jäger, ayosús, und Wolfstödter hülfreich war. Der frygische Jagddämon war ursprünglich, wie seine Nomaden, ein Rohesser, und verlangt zur

Stillung des Zorns Menschenopfer, die man wütend zerriss. Als Anbau die Sitten milderte, war dem Dämon ein geopfertes Stierkelb oder ein Böcklein genug. Der Gebrauch des Zerreissens und des Rohesséns blieb, ward aber gedeutet als Übergang vom raffenden Frasse der Waldmenschen zu der Gesitteten friedsamem Theilungsmahl, wo jeder sein beschiedenes Theil der Kost, und nur ein Geehrterer, wie Benjamin und der Gast Odysseus, mehr empfing. daic èton: und dem nächtlich gefeierten Zagreus ward der Beiname 'Ioodairng, Gleichtheiler. Hyperides bei Harpokration sagt, Isodaltes sei ein fremder Dämon, den (in Athen) gemeine und nicht ganz ehrsame Weiblein feiern. Dieses gleichtheilenden Zagreus gedenkt Plutarch. de El. Dionysos, dessen Zerreissung und Zerzliederung ein Sinnbild der vielfach sich umwandelnden Natur sei, werde Zagreus und Nyktelies und Isodaites genannt; auch Lukian ep. Saturn. 32 gedenkt seiner, als eines Tischgottes. Nach Hesychius war Isodaites einigen Pluton, andern Plutons Sohn: also der Zagreus, den der Gudische Etymolog bei Äschylus fand. Den Begrif des frygischen Anbauers übertrug Arrian, Ind. p. 552. auf den indischen: die anfangs umherschweifenden Inder kleideten sich in Häute der Waldthiere, und lebten von gefangenem Wild, roh essend, bis Dionysos kam, der ihnen Städte und Geseze gab.

und sie Wein pflanzen und die Erde besien fehrte.

# 44.

Wie der frygische Entwilderer selbst ein Jäger. ein Rohesser hiess, so ward in der griechischen Umwandlung der gleichtheilende Dionysos auch selbst als ein Zertheilter, von den Titmen Zerrissener. vorgestellt. Die früheste Auseige solcher Vorstellungen fand Pausanius VIII, 37, 2 bei Onomakritus, der um Ol. 65 aus Athen verbannt ward, und Ol. 74 zu Susa durch Weissagungen den Xerren gegen die Griechen aufreizen half. Titanen, bagt er. habe zuerst Homer in die Poesie einzeführt als Götter unten im Tartaros; vom Homer habe Onomakritus deren Namen entlehat, und in der Anweisung orgischer Gebräuche für Dionysos gelehrt, die Titanen sein dem Dionysos der Leiden Urheber. Die Anweisung zu dienysischen Orgien ist die dem Orfeus untergeschobene Schrift Teleral. heilige Gebräuche, welche, wie Suidas bei mehreren bezeugt fand, von Onomakritus war. Hieraus meldet Diodor V. 75: Dionysos, des Zeus und der Persesone Sohn, sei in Kreta geboren, und wie Orfeus in den Gebräuchen, κατά τάς τελετάς gelehrt habe, von den Titanen zerrissen worden. Bin anderes Bruchstück, Orph. fr. XVII, giebt Kiemens cok. p. 15, als vom Dichter der τελετή. dem Thrakier Orfeus; da nennt Onomakritus die

Spielsachen det jungen Diouysos und darunter hesperische Goldäpfel, die Hesiod zuerst angeführt. Aus derselbigen Schrift, sacra Liberalia genannt. giebt Makrebius Set. I, 18 sine Stelle, we Dionyspe mach spliterer Sazung verehet wird als Sonnengott. Des Passaniss Zougais für die Unächtheit hat deste mehr Gewicht, de er andere Trugschriften, die man dem Orfeve, Eumelpus, Musäus, Pamfus andichtete, für Scht gelten liest. Aus Torpander, der im Anfang der dreissiger Olympieden schrieb, meldet Johannes Lydes S. St. den Namen Dionysoa enklärend, Nysa behe den Dionysee aufgepflegt. Was darauf folgt, dieser werde von einigen Sabazios genannt, des Zeus und der Persefone Solm, den die Titanen zerfleischt: dan erzählt Johannes für sich, und kein Aufmerkeamer wird es dem Terpander beilegen. Am frühenten in den vierziger Olympiaden, da der Griochen Verkehr mit Ägypten sunahm, konnte der Mischling Batches-Osizis durch Orfiker sich ausbreiten: und der viel spätere Onomakritus wers, der suerst die Geheimlehre, dass, wie der Aubsuer Osiris von Tyfons ruchloser Rotte, so Bacches von den unbändigen Titanen zerstückt worden sei, in einer orfischen Trugschrift verkündigte. Ein Bruchstück davon scheint der Vers, enta de nara megn χούρου διμοιρήσατο, Orph. fr. VIII, 46; und Qlympiedors Angabe beim Fädon, fr. ined. 30:

Man sugt, dies den Dionysos durch Nachstellung der Here die Titmen serrissen, und sein Fleisch kosteten, und dass sie der zirnende Zeus mit dem Donner schlug. Ein von dem hesiodischen verschiedener Thanenkampf, welchen in diesem Zeitraum ein Trug-Musius besang Schol. Apollon. III, 1178; inden deesen Titanografic mit Kadmus wahrscheinlich die Geschichte des Dionysos einleftete. Die Titanomachie, die der selbige Scholiest L 1165 dem Eumelas zuschreibt, und Athenaus VII. 3. p. 277 dem Eumelus oder Arktinus oder sonst wem lassen will, verräth ihre Neuheit durch cia Bruchstück bei Klemens strom. I. p. 306. Pott. 361, we σχήματ' 'Ολύμπου nach späterem Sprachgebranch Erscheinungen des Sternhimmels sind. Andere nannten Titanenkampf den nachhesiedischen gegen schlangenfüssige Giganten. Beiderlei Kämpfe waren Andeutung, dass rohe Kraft der Natursehne durch Anbau, Kunst und Sitte gesähent worden sei: Hor. III. Od. 4, 53-68.

### 12.

So spät ward der thebische Anpflanzer Dienysos ein Bacchos der frygischen Mysterien, sich zu verbinden mit Zagreus Sabazios verantasst, der, nachdem er die rohen Bergmenschen gemitdert durch Ackerbau, nun zu sittlichem Anbaü des Geistes sie erleuchtete. Dennoch wagten die Orfiker, die neue Re-

ligion des Sabanios, mit der des Calris gemischt: für die älteste zu erklären; der thrakische Altvater Orfeus (der swar den Griechen erst einige Zeit nach Hesiod namhaft ward) habe schon ver der Argonautenfahrt die Mysterien des Dianyses aus Agypten geholt, Apollod. I, 3, 2. Diod. I, 96. IV, 25, und durch Einweihung des Midas auch in Frygien ausgebreitet, Conon 1. Justin. XI, 7. Nonnus, reich an Fabeln aus der Zeit nach Alexander, die mehreres der wandelbaren Geheimlehre für ausschmückende Dichter darbot, neunt den - frygischen Gett des Anbaus häufig den ursprünglichen Dionysos, und jenen thebischen den neuen, ein stierformiges Abbild des uralten, V, 563, véor Διόνυσον, Ταυροφυές μίμημα παλαιγενέος Διονύσου. Man jubelt XLVII, 29: 'Αρχεγόνω Ζαγρηϊ. χαὶ όψεγόνω Δεονύσω. Und XLVIII, 29, wird gedroht, Gäa bewafne zürnend, wie die älteren Titanen auf den ersten Dienysos, so die jüngeren Giganten auf den spätgeborenen Dionysos. Den Gang der Fabel von dem uralten sum späteren verfolgt Nonnus so VI, 157: Zeus in Drachengestalt sengte mit Persesone den Zagrens, der als gehörntes Kind des Vaters Thron einnahm, Donner und Bliz schwingend; bald von teuschenden Titznen mit tartarischem Messer serstückt, durchgebt er vielfache Verwandlungen, hier als ein junger Kronide die Agis schütternd, dort regnend wie der

knieschwere Greis Krones (der folglich samt Sohn und Enkel, ja Er verzüglich, dem Regen vorstand) denn Kind, dann schwärmender Jüngling, dann als Löw', als Rass, als gehörnter Drache, als Tiger, als Stier die Titanen anfallend, bis der Stier vor der brüllenden Here sinkt, und wieder von den Titanen serstückelt wird. Darauf, nachdem Zens die Erde durch Brand und Blut umgewandelt, kommt er, VII, 312, zu Semele in wechselnder Gestalt, als stierhauptiger Mann, als Pardel und Löw' und Drache (also ein frygischer Zeus Sabazies) und zeugt den Bromios unter Donnergeroll, vordeutend die Trommela des nächtlichen Dionysos, der in Lydien den Wein erfindet.

## 13.

Bald wohl nach der frygischen Weihe empfing Dionysos die Würde des Zagreus Sabazios; und nun in der Glorie jener mystischen Dreigottheit nahm er Theil an den Mysterien der Demeter, die mit Rhea und Persesone vereinigt war. Er, Mitwalter der Eleusinien, trug in dem nächtlichen Weihungssest die aufklärende Fackel, und leuchtete, wie ein Morgenstern, zu dem Tage der erheiterten Unterwelt, Aristoph. ran. 341. Selig, wer in den Geheimnissen der hehren Naturgottheit ein Volledeter zum Schauen drang! Ihm ward es kildes der Eine vielfach sich offenbarende Weltze

die Sterblichen beseelt, und, wann er in des Lebens Schicksnien sie gewiniget, nach dem Tode zu neuem Leben führt: nicht in ein dumpfüttemendes Schattenreich, wie die Akten es gesabelt, sondern, der nachhesiodischen Lehre gemäss die Bösen zur Abbüssung des thierischen Vergehens, und die Guten zu geistiger Seligkeit.

### 14.

Jacchos war der Name, unter welchem der in griechischen Mysterien zur Demeter gesellte mystische Dionysos dem Volke verkündigt ward. Dies geschah einige Zeit nach den Homeriden, dess die Hympe an Demeter ist, bei einer neuen Anordnung der Eleusinen: da athenische Kumolpiden den dort v. 260 - 264 els Günstling der Göttin gefeierten Demofoon durch Triptolemos verdrängten, und einen der Festinge zu des Jacohos Zuge von Athen nach Eleusis heiligten. Auf diesem Zuge erscholl dem Jacchos der Geweiheten Jubelgesang, wie bei Aristofanes in den Frösehen v. 316, "Iazy' ω Iange; v. 400 ist er Erfinder des Festliedes, welches von der häufigen Anrafung auch selbst Jacchos hiess v. 322. Herod. FIII, 05, wie andere Loblieder Plan, Linos, Jalinos. Die Athèner. mgt Arrian, exp. Alex. p. 126, verehren Dionyses, der Zeus und der Kora (Persefone) Sohn; und der mystische Jauchos wird diesem Dienysosi nicht dein thebischen, getungen. Bei Euripides, Cycl. 38,

klagt der Chor: Nicht auf Nysa mit den Nymfen ton' ich Jacehos Jucchos-Gesang. Und im Palamedes, Strabo X. p. 470: Nicht mit Dionysos schwärmend, "der auf kla mit der Mutter sich" frent, in der Pauken Jacchoshall. Der Gott aber heisst ihm Jacchos, Bacch, 724; wo die Schwärmenden auf dem Kithäron Jacchos; des Zeus Sohn Bromios, anrufen: so wie er dem Sofokles, Strab. XV. p. 1008, stierhörniger Jacchos hiess. Vermathlich war Jacchos ein mit Bacchos verwandtes' Wort, gebildet wie 'Ioβanyog Nonn, IX, 182. XI, 64. XLVII, 637. Bei Henych ist azzác roh: lazyog mechte wohl der heftig angerufene mit Andeutungen des rohen Waldlebens stürmisch verehrte Zagreus Omadios sein. Sofokles Etym. M. nennt Boiezyov eine Bacchantin, die in wilder Begeisterung "Ιακγε! jubelt, βριαρώς λακγάζουσα, wie der Grammatiker erklärt. Hesiod sagt βοῖ für βοιθύ und βοιαρόν: Strabo VIII. p. 364. Ιακγάζειν, nach der Form σαβάζειν, ευάζειν, αλαλάζειν, braucht auch Herodot VIII, 65 vom begeisterten Jacchosrüf; Äschylus, Sept. c. Th. 637, übertrügt es auf den jubelnden Siegspäan, παιάνα τ' εξιαχγάσας; und der Orfiker, Lith. pr. 46, auf der weissagenden Vögel begeistertes Getön. Die Grammatiker denken bei Jacchos an ίαχή, Geschrei; Eingang gewiss schafte dem fremden Namen die Ahnlichkeit des Lantes.

### 48.

Griechischen Mysterien einverleibt, hiess Jacchos zewöhnlich der Persesene Sohn von Zeus. und, weil er zu Hofnungen nach dem Tode erleuchtete, unterirdischer Dienyses. Aber auch Sohn der Demeter nannte man ihn: Sch. Aristoph. ran. 324: der Demeter war er, wie Suidas sast. ἐπὶ τῷ μαστῷ ein Kind an der Brust, weshalb Lukrez IV, 1162, At gemina et mammosa, Ceres est ipsa ab Jaecho. Und Sohn der Rhea ist er bei Euripides, Strab. X. p. 470. auf Ida mit der Mutter sich freuend in der Panken Jacchoshall. Er war also, wie sein Vorbild Zagreus Sabazios, ein Sohn der dreifschen Naturgöttin, wovon Firmieus p. 25 höhnt: Zeus schlief bei der Mutter, nahm die Schwester zur Fran, und verführte auch die Tochter dazu. Mit Scheu deuten die Grammatiker den Geheimnissvollen. Kinigen, heisst es bei Aristofanes ran. 324, scheint Jacchos verschieden von Dionysos, anderen derselbige. Hesychius sagt, er sei Dionysos, auch ein Heros und ein Tempel in Attika; Suidas, er sei Dionysos an der Brust, auch ein gewisser Heros. Für den thebischen Dionysos erkennt Pindar, Isthm. VII. 3. den Beisizer der erzumrasselten Demeter: deren Geheimnisse jezt, da sie die Würde der frygischen Mutter trug, mit Kymbalen und Pauken gefeiert wurden. Der Scholiest aber bemerkt, nach der

mystischen Sage sei er der Persesone Sohn Zagreus Dionysos, der nach einigen Jacobos sei. Bei-Mart, Kapella I. p. 34 erscheinen zwei Söhne des Donnerers: der erste ein rother Jüngling, gefrässig und blutdürstig; der andere sanft und gefällig, eine Hippe (faleem vielleicht facem) in der Rechten und in der Linken ein schlafbringender Krug, mutwillig und wankend. Jener ist offenbar der frvgische Rohesser Zagreus, dieser der griechisch gemilderte Jacchos. Sofokles in der Antigone va 1115-1121, grüsst als Sohn der Kadmeierin vom Donnerer Zeus den Mitherscher in den Thalwindungen \* der eleusinischen Deo, welchen er Baochos and am Schlusse des Chors Jacchos nennt. Bei Aristofanes, ran. 481, meldet der Scholinst, an den Lenäen des Dionysos sage der Fackelträger: Ruft den Gott! und laut erwiedere man: Semeleischer Jacchos, Geber des Wohls! πλουτοδότα!

### 16.

Aber jest war auch Semele, samt Zeus und Dionysos in frygischer Geheimlehre zu höherer Bedeutung gelangt. Ihre von Homer und Hesiod anerkannte Vergötterung erklärte man so, Dionysos habe sie aus dem Schattenreiche in den Himmel geführt, wo sie Thyone heisse, Apollod. III, 5,3:

ος μέδεις ἐν κόλποις kann nicht auf den Säugling der Demoter sich beziehn, die mütterlich ihn an die Brust lege.

eine argeitsche Sage, deren Schmuz eines Orfikers wirdig 1st, Paus. II. 31, 2, 37, 5. Clem. coh. 2. 22. Throne heisst Semele bei Pindar. Path. EII. 177: und Aschvlus deutete den Namen, ihr Sohn habe die Schwangere zur heiligen Wat begeistert, Schol. Apollon. I, 686. Die mystische Semele-Thyone ist es, die nach der elischen Sage bei Herodor den Dionysos um Alfeios ge-Dem Athener Ferekydes war sie Hye. Mutter des Dionysos Hyes, den sieben Hyaden (eine nach Kuripides vermehrte Zahl) aufgenährt: Pherec. fr. Sturz p. 114-116. Andere wollten. sie sei die Erde, Diod. III, 62; eigentlich Genelic. Grundseste, genannt nich dem Gudischen Etymologikon oder Θεμελη nach Johannes Lydus p. 82. der sich auf Apollodor beruft. Nun verstehn wir ihren orfischen Titel Alberscherin, den ihr Persefone mitgetheilt, H. XLIV, 1-6. Dieser mystischen Semele im Wetterstral geborenen Sohn (XLVIL 4) näht sich Zeus Sabazios in den Schenkel, und trägt den gezeitigten nach dem Tmolos zur Pflegamme Hippa, XLVIII, 3, welche mitschwärmit in den Sabazien und den Nachtreigen des feuerbrausenden Jacchos auf dem Ida und dem Tmolos, XLIX, 1-6. Alles nach frygischer Refigion umgedeutet.

#### 47.

In den gewesbreicheren Jahrhanderten nach Hesiod wirkte die merzenländische Üppigkeit mehr und mehr auf Fahel. Poenie und bildende Kunst: besonders um die funfzigne Olympiade kliefte eich fgyptischer. Echanus bei den Oskkern, welche für die rerunrelaigte Fantatio ilmes Zeitalters die Lehren der Weltweisheit in frech kinglade Sinnbilder einkleitleten. Aus so einem grzählt Klemens. cole p. 13. Pott. 17; wie in Rieusis, als Demeter zuerst hinkam, Erdgehösene gewohnt. Baubo und Dynaules, Triotolemos ein Kuhlurt, Rumolpos Schifer and Enbuleus Sauhirt; Baubo habe der einkehrenden Deo einen Mitchtrank gereicht, und da die Traurende nicht trinken wollte, unwillig zum Hohn sich aushebend dat Gättin die Scham gezeigt, worauf Des durch den Anblick belustiget, den Trusk angenemmen. Dann giebt er des Trug-Orfans Worte:

"Ως εἰποῦσα, πέπλους ἀνεσύρατο, δεῖξέ τε πάντα Σείματος οὅτι πρέποντα τύπον Παῖς δ'τεν Ίακχος Χειρί κέ μεν ρίκτασκε γελών Βαυβοῦς ὑπό κόλποις. Ἡ δ' ἐπεὶ οὖν μείδησε, Θεὰ μείδησ ἐνὶ Θυμῷ, Δέξατο δ'αἰολον ἄγγος, ἐν ῷ κυκεών ἐνέκειτο.

Sie nun hub die Gewand' und zeigt' unschicklich gestaltet Ganz den Leib. Da nahte der Knah' Jacchos, und klatischt' ihn Sanft mit der Hand auflachend der Baubo water dem Rog' schooss.

Baubo lächelte dess, auch lächelte herzlich die Göttin; Und sie empfing des bunte Geffiss, das fastte den Mischizugleich: den :Unwillen iden: gieh zugrachmäht: dinkenden Bewirtspingunand den atarrendan Gran der Mitter. Pavou führt en ingdan; orflachen Hymnen, den Baigamen irgipiog, Luisk Ella, 9. jund walnesheinligh, wrongimon killinil ; bei lykafron 212; den pligemeinerne divarres der jingbeshos, and mach Hasychius such in Sames , üblich war; Zezes meldet dabei ne dass Dionysos schon die vom Donner entseelte Mutter unzüchtig berührt habe. Am kräftigsten ward er in Sikyon χοιροψάλης genannt, worüppr Klemens coh, p. 25. Potts 33, wie bei elnem enfiniten Gemälde in Eifer geräth: den Sboten de, Sikyonior, an pals , Marsteher der weiblichen Nethr., als Aufseher, der Scham und Antiber, der Augselsssenheit ihn hochebrend, Wirpren met stabill. Medb fair qea gangen facchos Ausgehistenheit: gegen Benho ans der sikvanischen Derlieferung antichnt glauben. Sikyon, dem alten argelischen Reich angehörig, feierte den hacchischen Diepyset sait nächtlichen Außgigen und seinheimischen Hymnen; Paus. II, 7, 6; such stand im Tempel der Demeter und Persesen sein Bild, II, 11, S. Der Name Telchinia bei Stefanus bezengt frühen Verkehr mit Kretz's mystischen Telchinen, und von des Jacchos ausgezeichneter Ehre in Sikyon ward ein gewisser wohlriechender Krmaz, nach Hesychius Jaccha, pash Athenius XV, 6 von dem Elegiker Filetas iacchischer Krang genannt.

### ::40

Noch schwieriger ward Jacobes an enträneln, ale ihm die Orfiker zu der ägyptischen Geheimlehre auch kyprische ans Fönike aufnöthigten. Die 42ste Hymne an Mise, nach Hesychius eine um die Grosse Mutter Geheiligte, bei der nie auch schwuren, neunt Dienysos und Mise vereint männlichen und weiblichen Jacobes und ruft diese Männin an:

Ob du nun zu Eleusis dich freust im duftenden Tempel,
Ob du im Frygierlande geheim mit der Mutter verkehrest,'
Oder in Kypros dich freust mit der schöngekränzten Kythere,
Oder im Weizengefilde, dem heiligen, festlich einherprangst,
Mit der gefeierten Matter, der schwarz umhälleten Isla,
An dem Ägyptosstrom, mit dem Trupp aufwartender Ammen.

In den Eleusiaien ward am Tage des Jacchos im janchzenden Feierzug eine Wanne, mystica vannus Jacchi, als Sinnbild der Reinigung getragen; wovon Jacchos Auxitres hiers. Den preist die Abste der Anrafungen, wo er Nysier ist, ein Spross der Nymfen und der Afrodite, und aufgenährt bei der Fersesone; daselbst hauset er, H. 53, ein unterirdischer Dionysos, und kommt alle drei Jahre mit den Pflegnymsen ein Fruchtbringer zum Fest herauf. Die syrische Afrodite heisst, H. 55, des Bacchos hehre Beisiserin, das ist Mitverehrte, und schwärmt in der bacchische Dia mit dem Nymfenshor. Kahn es befremder dass, wie der Orfiker den Jacchos mit der

Pflegling der Afrodite, 46 die Sikyenerin Praxilla in den achziger Glympleden, nach Hesych (Buzyov Awrne), den einheimisch gufelerten Bauches Bohn der Afrodite genannt? der syrischen Neturgöttle, die den Orfikern die selbige mit der frygischen und ägyptischen war? Helsst doch Becches ausla Bros, H. 52, 10, auch Fonce H. 6, 5, der suglebel-Dionysos ist, fr. 7, 4, 8, 2, and Fanes wiederung Priapos, H. 6, 9, ein Sohn des Zeus und der Afredite, und der solbige mit Dionyses, wie Suidas bescheinigt fand. Daher die Überschrift Eowros. welche die sechste Hymne in drei Handschriften bei Zeega führt (Abhandi, S. 224), wol für richtig erkannt werden muss. Wenn wiederum der unterirdische Hermes, H. 57, 8, als Sohn des bacchischen Dionysos und der Afrodite geseiert wird, was macht das der Mystik, die ja überall zur Kinheit des Naturgottes strebend, den Zeugenden mit dem Gezengten, das männliche Geseklecht mit dem weiblichen zusammenschmelzt? Dieser Hermes ist Jacobos selbst, in ein anderes Bild der überlieferten Volksreligion gekleidet: denn Jacobos führt die Seelen zur nicht mehr graulichen Unterwelt einschläsernd su sanstem Tode, und beid die schlummernden erweekend.

20.

So ward Bacchon, als unterirdicater auch, mit dem unterirdischen Zeus oder Hades vermischt.

and the trioder mit dem saystischen Plutes oder. Pluton, Jusions Sohne von Beineter. Dessen Beinetten Eubales oder Bubbletts, Wohlrath (H. 41. 8). den er wahrscheinlich vom Vater hatte, erhielt zun Platon - Hades (H. 18, 12, Nicand, Al, 14), und talt that Jacobos (H. 20, S. 80,-0), der ales. gleich jenem alovrodorne, Reichthumgeber, den Anrusenden der Lenien Riess Sch. Aristoph. ran. 481. Weil sher auch der untere Zous mit dem oberen det selbige war; so hiess auch det obere Zeus Kubuleus (Hesyck.), und sugleich durfte der Orfiker (H. 42, 2) den Jacches einen Spross nennen des vielnamigen Eubaleus. Ob mit des dreimeinflügenden Jasions Sohne Plutos, der durch Weblbersthung reichen Ertrag aus dem Erdboden nog, die argelischen Orfiker, Verhündete der ägyntischen Priesterschaft, ihren Sauhüter Eubuleus su vereinigen gewuset haben? Warum nicht? Bu man in Ägypten die überschlämmten Santfelder durch eintretende Säne zu bearbeiten am rathsamsten fand, und die Sau zur Erfindung des Pflugs Aslass gab: Plat. symp. IV. 5. Als Sohn des so erhaben gedeuteten Hades fand den Jacobios-Zegreus der Sammler des Gudischen Etymologikons, achon bei Äschylus, dessen anvolktändige oder 'verechriebene Beweisstelle wir angeführt, und in der andern als Piuton selbst. Der sugleich mitgetheilte Vers der Alkmäonis,

Heilige Erd', und Zagreus, erhabenster aller der Götter!
gehört einem Dichter der Zeit, dn der Weltgeist
schon durch das Sinnbild der dreifschen Göttin
Rhea - Demeter - Persefone, und des dreifschen
Gottes Kranes - Zeus - Dionysos, bezeichnet ward.

### 21.

In solchem Gemisch von Umdeutungen und Verschmelzungen ist auch des Mnaseas Sage bei Harpokration  $(\Sigma \alpha \beta o i)$  nicht ungereimt, ein Sohn des Dionysos, sei Sabazios, νίον είναι τοῦ Διονύσου Σαβάζιου. Man könnte mutmassen του Διόγυσον Σαβαζίου des Zeus Sabazios Sohn sei Dionysos, ein jüngerer Sabazios; wenn nicht Hesychias und Suidas einstimmten, und nicht: Je befremdender, desto wahrscheinlicher! ein Grundsaz in der Mystik wäre. Dionysos war Zeus selbst, wie Aristides I, p. 29, lehrt; er war, nach dem Orfiker fr. 18, 7, Sohn und Vater von Zeus: also dreifältiger Gott. In geheimer Beziehung hatte der Himmelskönig Zeus Sabazios dem Erdreich den befruchtenden Dionysos gezeugt; in noch geheimerer Zeus-Dionysos den Erdbewohnern einen im Tode belebenden Sabazios, jenen hochheiligen Zagreus-Jacchos, dessen Fackel den Geweiheten hinleuchtet durch Nacht zur Klarheit, Aristoph. ran. 341. 456. Dieses in der tiefsten Sinnbildnerei der Or-

fiker erwachsene Kind Jacohos ist es vielleicht. welches Nonnus am Schluss seiner Dionyalk ausalexandrinischen Gedichten, dem Zusammenfluss späterer Geheimlehre, mit etwas auhaftendem Schmuz, aufgefischt. Seines uralten Dionysos, des yon Zeus und Persesone gezeugten, doch bald von den Titanen zerrissenen Zagreus, spätgeborenes Bhankild . der thebische Dionysos, welchen Zeus, als feygischer Donnergott, gezeugt, und der kybeliethed Rhea sum Ersielin gesandt hatte, ward dort des Weins Erfinder, und verbreitete dessen Anbau thi cinem Kriegunuge bis Indien. Siegreich surückkehrend, bringt er sein Geschenk nach Thebent nach Athen, nach Naxos, nach Arges, nach Threkids, and knownt su Rheis Wohning in Frygien heim. Dort entflammt ihn Aura, cine Jegdnivers der Artemis; er berauscht sie mit Wein, und ngenieset der schlafenden: ein üppiges Gemaide! Aura gebiert zwei Söhne, (διδύμους, wovon der Geburteberg Dindymos) und verschlingt einen in Wut: den anderen rettet Artemis. Der Vater bringt ihn, den er nach sich Bacchos gonannt, zu Athens mystischer Athene, welche den Baia! lallenden mit eigener Brust, wie vorher den Erechtheus, aufsäugt, und den eleusinischen Bacchinmen übergiebt, XXIV, 950:

Jezt um den Knaben Jacchos im Chortanz drehten sich ringsum Efeutragende Nymfen von Marathon; und dem erblühten

Disnon schwangen sie boch die attitebe Fathel som Nachtrellie!

Und sie veratheten sien Gette, mach dem Springelinge Persefoncia's

Und nach der Semele Solm, und opferten fim, dem Lydof Später Geburt, Rämbwerk, wie dem Alteren Gett Dionyses, Und dann rauschten sie nenen Gesang dem dritten Jacchos, Am dreifaltigen Fest war Athen voll bacchischer Taumel, Und nun stampften die Rürger den spätvollendesen Cherretin, Zagreus bech lobpreisend, mit Bromios, und mit Jacchos, \*

Eine sehr späte Umwandlung der Tempelsager vielleicht ger eitele Fantasie eines Dichters, der unter den Ptolomiern die neue Fabel des haethlischen Zuges nach Indien besang. Frygloch genug beträgt sich Aura, die einen der Zwilliege auf Didymes soli versehrt; sie könnte wohl der Ange des diadymenischen Metroons hei Kyzilios ange-Aber unbekennt war eie noch dem mit bären. Kallimachus iebenden Filostefanus, der den Nemen Diadymos von zwei Höhen ableitet. Snhol. Apollon. I. 965. Bret im vierten Jelinhundert nach Christo erzählt der Grammatiker! Oras an Konstantinopei, die von Dionysos geschwingerte Aura, Jagdgenostia der Artemis, habe bei Kyzikaa suf dem Diadymos Zwillinge geboren, wolter der

Herr Crouner, der manche Stelle des Nomus nicht gehörig benuzt zu haben; dem Verfasser der gehaltreichen Schrift
de morte Bacchi ohne Beweis verwicht Symbolis hat diese Hauptstelle, den Schlusselch
System, vernachlässiget. Dass
als unwichtig übersah, ist durch
alles schief zeigte, zu entschuldige

Name des Ritigs, Aigus M. Aledopois. Hitte etc Kallimateluse Zitt die electricische fingt sie enfgententen als Matter des Jacchos, wie dem wären ten: Aura's Herlichkelt alle Mystiker und Mytholegen so atmen ? Air persönlichte Lüftehen funden nich Auran bei Plinins. XXXVI, 4, 8.

### . **22.**

Ber altstrickinche Diangues war Kind ale er auf dom thrakischen Nysa des Weins Anbau erfand: in Jänglingsreife ward er Gemahl der Ariadne. Zum Bacchos der frygischen Berggöttin geweiht. blich er Kind, wenn er in reinfryginchen Mystezien als Saharige oder Zagrens zohe Entwilderung danch Feldhon, ja griochischen als Jacobes den Seigeren Anhan des Geistes für wündige Begriffe you flott and Manachannatur sianhikilish andontote. Ansserhelb der Mysterien war der bacchimbe Dionyses gewöhnlich ein santhlühender Gifteriffertier; manchmal sher erschien er in chrwirdigen Alter and hartig. Monyage wird als Knebe, als Miter, als Mann geseichnet, segt der Asialoger des Demosthenes bel Casanhonus, de Super, Rossi. 9, 50; auch Makrobias Sat, 1. 18, seh ihn in kindligher, und in Jünglingsgestelt, dam in bäztiger Greistshihlung. Dioder III. 63. IV. 5 hilt fits den bestigen Disayees den spiter-Sundenen Utimbier. Abge lange bevor die Griechen veit Indien, geschweige vom faitieben Dienysen gehört haften, erschien er bättig auf dem Kasten des Kypseles um die funfzigste Olympinde. Mits sah Pausanias V. 19, 1 den Bionysos in einer Grotte gestrecht, bärtig, ein geldenes Brinkgefäss haltend, und in einem Leibrock bis su den Füssen gehüllt; um ihn Weinstöcke, und Äpfelund Granatbäume. Der zum Fuss reichende Leibrock, ποδήρης χετών, war des frygischen Bacchos Tracht.

## . : 23.

Bei Homer. Od. XIX: 242 wird die langeusreichender Leibrock verliehn als fürstliches Gestgeschenk; gewähnlich also trag man ihn kurz; doch für den Winter empfiehlt Hestod Erg: 557 such dem Landinann sum weichweitigen Mantel einen langausreichenden Leibrock von Fries, stierlederne Sohlen mit Filz gefüttert, und eine Schie terdecke von Rickfeinsellen. Ein zu tiefer Univergewand schien weibisch den Griechen und den Bomern, Athen. XII, 5. p. 523. Hor. Serme Z. 2, 25. Aber die Thrakier in kalten Berggegendeh deckten den Fuss mit einem langwallenden Pelsleibrock, häufig vom Fuchs, der Bacoupog oder Bassaca hiess, und den Nameh Bassaca dem langen Leibrock matthelite. Die Schtlien, auch Senica op. 100, hillen sich grossentheils in Friehe

felle. So auch Virglis Nordbuwelsher von Rhydepe bis sum lister blatsf, Lt. III., 200:

Unter den thrakischen Stämmen, die Biohytos, des Nonnus Vorbild, im 14ten Gesange der Basserika aufsählte, sind bei Stefanus ("Ωδονες) ε

Malder vom wilden Geschlecht, und Odoner, Schleifer des Bocksaums

Natürlich hatten die Bryger nach Frygien die ichheimische Kieldung beimt dem Namen gebracht; denn Herodot IV, 19 2 mennt in Libyen fuchsartige βασσάρια, deren Beneimung vielleicht durch, Therier nach Kyrene gekommen war. Selche Fase hällende Bergkleidung ward zen den ältenten Pritsstern der grossen Berggöttin bei den Sebasion nachgeahmt, und deste willfähriger beibehalten. de such die Babylonier, deren Weisheit in ihre Religion cinwirkte, einen bis zam Fass reichenden Leibrock von Lein, darüber einen anderen von Walle, und ein weisses Mäntelchen tragen: Herodot. J. 195. Die becchiechen Gebräuche des Sebasios und des Dibnyses felerten den Ausgang ans Waldbarharéi zu Menschlichkeit; iu Bergwaldungen jahelten Baechen und Baechienen mit den Abzeichen: des rehen Berglebens, der dangen Scharte von Pelza dem Jugdkothurn, der Schalterdecker von junger Hirscheinesk deskichtem Fall (νοβρός), dem Krause von Waltefen, apter von geibeloldigem, dum Berghirtenstab, demen Spise ein Pinienspfel eder Rien berg (θύρσος), und dem wahl zu unterscheidenden Ferulatab (νάρθηξ), in dessen Marke der Berghewahner sich Feuer hegt. Froh des veredeluden Weins jubelten sie in stürmischer Begeisterung, und mit ihnen die Gottheiten der Wildnisse, seit Hesiod Oreaden, Satyre, Silenus auf dem Evel der Weinlese und Kureten, beild darauf Pane, dann Prispe, Kentauren und Kyklopen, samt underen einheimischen Bergdissemen. Seibet der Gott, der sus einem rehessenden Zagreus ein unbatender Sabasies wurd, schwärmte mit den Frendetrunkenen in der alterthämlichen Waltentunttracht, unter den Bassariden ein Bassari

### 24.

Archylus munte Bussariden die thrakischen Mömutert, die den Orfeus sollten serficiecht halten:
Bratesth est. 24. In den orflechen Antufungen
45 und 58 hat Diesysse Bassareus oder Rassarin
durchaus frygloche Rigeneshaften. Und aus Trygleus Bergfersten kammen hat Nemms sum indinehen Feldungs, die Baschanten XIV, 208, theils
vookschleifende Oresden, theils Bassariden, die den
Gett aufgenährt. Aber in der Orgieniehre rakerni,
die Onemakritus dem Orfeus unterschob auspfängt
der Gett als myetisches Sounenlanker, sum Linthil-

Straten vergleichieschies, oder nenlog)
Orph. fr. VII, 1Y.
der Frygler hatte
haube des Gebirgs
langes UntergeBrandgelb, dem
nzelchnete, wie
ne XXX, 13.

s Kieldung,

, im facolifbei Euripib ein Weilen Füssen 'annwelle, wie Hanf den He-VI. 26, de fryhyles, Vorund bei dem Knihurn die Keule. Auf der Bühne sagt Pollux IV, 18; trug Dionysos ein Safrangewand samt, dem geblümten Achtelgurt. und dem Thyrson: Daher des Bacchos langes gelbes Gewand, fusq ad teneros lutes patia pedes, bei Tibull und anderen, In dem Prachtzuge. dessen Beschreibung Athenaus V, 7 erhielt, hat Dioaysos den Leibrock von Purpur bis gunden Füssen hinab, und; darüber eine durcheichtige Safranschaube, puten umher einem Purpursaum mit Golde gestickt. Den Purpur denken wir uns dunkelbraun schimmornd, wie der Föniker ihn vorsog. Philosta, Ic. 1. 28. Rei Nonnus XIV. 160 erscheint Dionysos als, αροπόπετλος, κούρη. Die gegen Unwetter und Kälte i der Nachtfeler, umgeworfene, Schulterdecke von sleekigem. Hirschkalbsell, μεβρίς oder νεβρή legt die orfische Anweisung fr. VII, 14, dem Bacches - Osiris um die rechte Schulter, zur Nachahmang des bunten Sternhimmels, und darüber, einen goldenen Gurt nam die Brust. Bei Nonnus IK. 184 hüllt der jange Bacchos noch jagdmässig den Leib in einen sottigen Mantelrock, und deckt die Schultern mit der Hirschhaut, die bunt wie von Sternen ist. Durch die Beiwörter νεβροχίτων und νεβοιδόπεπλος bezeugt Nonnus, dass manchmal der Gott anch ein langes Gewand vom fleckigen Hirschbalg hatte; des Baschos buntrückigen Leibrock, aloioνωτον χιτώνα, ahmt Ampelos nach, und trägt area

tor mintor ein flockiges Weibergeward . Nönnes XI. 60. Weshalb τὸ ποικίλον bei Poller VII. 12 des Dionysos baechischer Leibrock heiset; wahrscheinlich eins mit dem dionysischen Jagdkleide IV, 18, worin er unter den waldschwärmenden Becchanten erschien. Den nysäischen Indiern war das Kleid gefleckt naraorintog, wie den Bacchen des Dionysos, sagt Arrian, Ind. p. 118; andereit durch Dionysos Geschenk freien Indiern war die bacchische Tracht evan ne oroln, lent Strabe XV. p. 687. In Plutarche Tischgesprächen IV, 6 wird zum Beweise, der Hebräer Gott sei Dionysos, unter mehrerem angeführt: ihr Erspriester trage is eine Nebris mit Gold durchwirkt, und einen Leibrock zu den Füssen hinab, χιτώνα ποδήση, auch Kothurne. Die Farben übergeht man; Arons Schulterdecke èscupic, war ein vierfarbiges Gewand mit Gold; und sein Talar ποδήρης wie der Hyakinthos hochviolet: Exod: XXVIII, 6. 31.

### 25.

An dem langen Leibrook demnach erkennen wir auf dem Denkmale des Kypselos den frygisch geweiheten oder bacchischen Dionysos; an dem Barte den erfahrenen Mann, der zur Jugenderfindung des Weinbaus die Kunst, edle Fruchtbäume zu pflanzen und zu warten, gefügt hatte. Obstbäume, die in warmen Gegenden auf den Äckern stehn,

pohilute Demoter in Homore Zeitelter schon als Ackergöttin, nach mehr, seit des beeledische sie ale vielnährende Erdgottheit aubetete. Die nürnende Demeter, wie der Hemeride aust, liese den Sastfeldern kein Blatt außerünen, v. 453: die besänftigte schuf, dass plüslich mit der Stat alles Ackergewächs in Sprossen und Blüten stand, v. \$73; we melireres in der Anmerkung. Nach einer attischen Sage bei Pausauias I, 37, 2, gab Demoter dem Kytales, der sie geherhergt, einen Feigenofiënzing sum Gastgeschenk. Nach der Sage des Nonnes XLVII. 24 -- 69, hatte sie schon hei Kelees und Metaneira dem Triptolemes die Erfindanc des Getreides verliehn, als Bacthos in Athen hei Ikarios einkehrte, und diesen, der vor andern Askerbauern (pämlich durch der Demeter Geschenk) im Angliansen viciartiger Bäume sich auszeichnote. für die Bewirtung mit Wein belohnte, und mit der Kunst, ihn aus geschenkten Reblingen zu bennt. Aber durch des Gottes Benennungen v. 66 gvznχόμος δαίμων, der pflanzungwartende Dämon, erkrant Namus die Lehre der Mystiker, dass Bacches suerst alle veredelte Baumpflansungen, die früher som Theil bei Einselnen sein mochten, allgemein und kunstmässig gezeigt habe. Bei Plinies VII. 56 lehrt Eumolous in Athen Roben und Böume beun. Dieder meldets V. 75: Dienysee, des Zenn and der Persefone Scho, sel meh der kreischen

Sage Erfader der Rebuthens und der Weighereltung; much hobe er mencherlei Hierbeifrüchte au langem Gebreech ansbewahren gelehrt. Johannes Lydus, mens. p. 1. bezeugt, dass die Lydier sieh die Erfindung des Weins und des Feigenbaums sucignoten: des heiset, dem cinheimischen Dienvoor. Davon hatte er den Beinamen ovnirng. Feigengett. Athen. 1. aberhaupt hiers er bevehirng, Baumpfleger nach Plutareh, Symp. F, S, der finn dephelb such die Pinie geweiht achtet. Als Beumsfleger besseg the Pinder fr. inc. 33: Aerobien δε νομον Διόνυσος πολυγαθής αύξάνω, άγνον ψέγγος όπώρας: Der Baumbesergung gledt der hustreiche Dionysos Gedeilm, er ein heiliges Licht des Herbstes. Eine Stelle, die schwierig schien, well man das Komma wegliese; φέγγος, Licht. Hell, Seguer, σχηπτούγος όπώρης, wie Nongas sagt. Darum werden in den orfischen Anrufungen sowohl Demeter und ihre vereinte Mutter und Tochter, als such Dionysos, mit allgemeinen Beiwörtern der Frnchtbescherung verehrt. Auch waren, laut Strabo X. p. 717, Aufstige mit vorgetragenen Bäumen, derdoopoplat, der Demeter und dem Dionysos gemein; beiden dienten die vier Jahreszeiten mit ihren Erzeugnissen, Callim. in. Cer. 122, Athen. V, 7. p. 198; am Dionysienfest in Athen trugén blühende Jungfrann goldene Körbe mit Bestlingesfrüchten aller Art, Nat. Com. V, 13.

p. 498. Die Landleute, negt Maximus Tyrins 38, chren den Dienyson, indem sie im Banmgarten einem selbstgewachsenen Stamm als ländliches Bild keiten.

### 26.

Die griechischen Priesterschaften, wie wir oben bemerkt, gaben früh ihre Einwilligung, dass ihr Dionysos, der menschlicheren Anbau von Thrakien und Theben aus durch Griechenland und die Inseln his in Asien verbreitet hatte, nun sum Bacchos geweiht, ihn zuerst Asiens damals bekannten Gegenden, und dann seiner Heimat mittheilte. Sie verehrten dankbar die Geweiheten der frygischen Berggöttin, von welchen sie höheren Geistesanbau zelerut hatten; nämlich sinnbildliche Weisheit des Morgenlands über Gott und Unsterblichkeit, samt der wohlthätigen Kunst, wie der einheimischen Weltweisheit allzu blendendes Light in Simbilder der. Volksreligion zu verhüllen, und nach vorsichtiger Prüfung den Fähigen in immer reinerene Glanze zu offenbaren sei, von dämmernden Vorahndungen zu hellem Schaun. Wenn nur' diese wohlthätigen Geheimschulen der Anfklärung nicht durch so manches sich entwürdigt hätten, durch wechselseitige Eifersucht, durch schleichende Übervortheilung, durch Einführung auswärtiger und selbsterfundener Sinnbilder von theils grässlicher, theils unsüchtiger Art, durch gehäufte Lugmährchen und Traguchriften, durch Scheinheiligkeit, durch stolzes Herabsehn auf Profune, durch tückische Verfolgung der frommen Denker, die keiner räselhaften Winke bedürftig, um frei und unverantwortlich zu sein, für sich forschten, und nach eigenem Ermessen ihr Zeitalter emporbildeten! Wer, an Geist und Kraft vorragend, nicht in ein mystisches Heiligthum sich einschweichlen liese, der hatte sich vorzusehn; Anaxagoras entrana kainn dem Tode, Sokrates trank den Giftbecher.

# **27.**

Seit jenem angeblichen Eumelus, wevon oben, höchstens um die vierzigste Olympiade, besestigte sich eine neue Sage, Dionysos der Semele Sohn, geläutert von Rhea auf dem Kybelos, habe von dort die entzückenden Orgien verbreitet durch alle Welt bis nach Thrake, we Lykurges sich ihm widersezt. Aus Frygien führte den baechischen Dis-1980s zum Pentheus sowohl Aschylus als Euripides (Argum. Eur. Bacch.); aus Frygien jener sum Thrakier Lykurgos, dem das asiatische Gewand anstössig war (Aristoph. Thesm. 136); und Sofekles, Antig. 955-965, wo der Edonen König den Gott anfuhr mit rasender Lästerung, hemmend die begeisterten Weiber und ihr Euö zum Fackelglaus, und der (frygischen) Schallrohre Musen beleidigend. Wie weit Dienysos vorher durch Asien gewandert sei, verkündiget er seibst den Thebera bei Euripides, Bacch. 18:

Verlassend nun der Lyder Goldbergwindungen, Der Fryger und der Perser sonnenhell Gefild', Und Baktra's Mauern, auch das winterhafte Land Der Meder grüssend, und der Araber Segensflur, Auch Asia's Umfänge, die am salzen Meer Sich breiten für die Hellenen und Barbarenmisch Rängsum mit schängethürmten Städten angefüllt, So bin ich zuerst in diese Hellasstadt gelangt.

In der Folge bekennt er sich einen Lydier vom Tmolos v. 462, den Erzeuger der Weinrebe v. 650, und Verbreiter der Orgien unter den Barbaren, die hierin verständiger als die Hetlenen sein v. 482. Herschend war nun die Fabel, Dionysos, in Frygien aufgenährt und zum Bacchos der Kybele geweiht v. 79, habe den beglückenden Weinbau, und zugleich den gottbeseligten Geistesanbau v. 73, zuerst durch Asien his zum äussersten Baktra hin, und dann in Griechenland ausgebreitet. Die Herkunft der höheren Geistesbildung von den Chaldiern hielten die Frygier noch geheim; sie wellten nicht gelernt haben, sondern gelehrt.

### 28.

Auf dem Kasten des Kypselos waren um den frygischen Dionysos, den erschrenen Baumbesorger ausser den Weinstöcken nur Apfei - und Granctbäume, die schon Homer anführt. Nachdem is Alexanders Zeitalter mehrere der Obstarten verdem persischen Reiche nach Grischenlund siell verpfianzt hatten; diehtete der Parier Neoptolemus in seiner Dionysias (worin er des Dionysos Wanderungen und Thaten berang), der Gett habe die Äpfel und alle Baumfrüchte erfunden, Athen. III, 7. p. 82; ja der Arst Filonides behauptete, den Weinstock soger habe Dionysos vom rothen Meere gebracht Athen. XV, 5. p. 675. Die Kreter fabeln, sagt Diodor, V. 75, Dionysos sei Erfinder des Weinstocks und der Kunst ihn su bearbeiten, und des Weinstehens, auch wie man Baumfrüchte bewahre: bei ihnen sei er geboren ein Sohn des Zeus und der Persesone, den nach den orfischen taleral die Titanen zerstückt.

# 29.

Aber such zu dem äussersten Westen wanderte der anpfizuziende Gott, und brachte hesperische Goldäpfel nach Griechenland. Schon bei Sofokles Antigone 1118, weltet er über Italien, wo man den Wein an fruchttragenden und andern Blumen sog. Nach Alexander ward er als Ersberer beider Weltenden gerühmt. Dass Dionysos, sagt Aristides (T. 1. p. 36.), die Inder und Thyrrhener überwähigt habe, diese Sage scheint mir ihn als Herscher der ganzen Erde zu bezeichnen, des Westes durch die Thyrrhener und durch die anderen des



50.

Jetzt wurden die Pameranzen nicht allein geldene Äpfel der Hesperiden genannt, sondern poetischer, Äpfel des Dionysos, von Theokrit II, 120. Der Scholiast hierbei meldet aus einer Elegie des Piletas, der mit Alexander gelebt, Afrodite habe dem Hippomenes, die Atalanta zu Betilegen, Äpfel vom Dionysos aus ihrem Kranze geschenkt. Denn zu Kränzen nahm man das Laub mit der Fruckt, wie nach Hipponax (Athen. II. 87 von Pflaumen, mach Sofokies Oed. T. 83. vom Lorber, nach Pilnius vom der Eiche, nach Makröbius in Kyrene von frischen Feigen. Zum Beweise giebt er des Pfletas Distichon:

Äpfel trug er im Busen, die einst die freundliche Kypris, Als Dionyses Geschenk, ihm von den Schinfen gereicht.

Vielleicht dem Filetas, gewiss einem gleichzeitigen Vorgänger, verdankt Ovid Met. X, 644, der Göttin tamaseischen Tempelhain in Kypros, wo mitten auf der Flur ein Baum schimmerte,

· Gelblich das Land, und gelblich die kligrenden Aste von Golde

Kurz, die Orfiker hatten jezt ausgefunden, dass ihr Basches, mit Anbau die Welt durchwandernd, eimen Pflänzling der hesperischen Goldüpfel nach Kypros zu seiner mystisch verbundenen Afraillegebracht habe. Ein späterer Komiker nach zusier bei Athenäus III, 7 spricht scherzhaft einer edleren Art Gransten; den einzigen Baum habe Afrodite in Kypros gepflaist.

34

Der hesperische Pomeranzhaum war dem Theoffrest unbekannt, als schon der medische Zitronbaum sich en griechische Luft gewöhnte; aber die
Frucht von bewunderter Schönheit, und würzigem
Geruch hetten längst Fönikier eingeführt, die sie
auch den Römenn unter dem Namen gitreum malum,
Gederapfel, als Frucht des in Mauritanien vorzüglich, wachsenden Thyon eines cederartigen Bauma,
samt dessen köstlichem Holze feilboten: Anm. zu
Virg. Landb. II, 126. S. 317—323. Hesiod zuerst
hat in der Theogonie v. 212 (215) die Sage von
Hesperiden jenseit der Einströmung des Okeanos,

Die Goldäpfel bewachen, und Goldfrucht tragende Bäume; auch weiss er v. 326 (323) von dem schrecklichen Drachen, der die goldenen Äpfel dort hüte; schweigt aber von Herakles. In den dreissiger Olympiaden gedachte Pisanders Heraklee des hütenden Drachen Ladon, Schol. Apollon IV. 1336, gewiss in der Beschreibung, wie Herakles einige der Goldäpfel geholt. Bei Ferskydes in den fanfsigern erforscht Herakles mit Müh, wo die dem Eurystheus zu holenden Goldäpfel wachsen, und erhält durch Atlas ihrer drei, von den Hesperiden aus der Hera benachbartem Göttergarten. Die

erfische relevé, fr. XVII, die Gnominatie in den sechsigern schrieb, ertheilt dem von Titenen angeseindeten Dionysos sum Spielsenge der Kindheit

Apfel anch, golden und schön, von den singenden Hesperiden.

Das spielende Kind konnte nicht selbst sich die Apfel vom westlichen Okeanos geholt haben. Noch also war Herakles der mythische Ueberbringer; Dionysos ward, die Goldfrucht des äussersten Westrandes samt dem Pflänzlinge gebracht zu haben, nicht eher vor dem Volke gerühmt, eh ihm Alexanders Eroberung den Ruhm des östlichen Anbaues bis zum äussersten Indien erweiterte.

### . 32.

Menchen sum Heil erzeugt, gegen der Here Verfolgungen siegreich anstrebten, ward Verdienst und Würde gleichzeitig vermehrt, und das Feld ihrer anwinchsetzien Gressthaten mit der Erdkunde sugleich anstrebtent. Auch Herakles tilgte die Ungehener suerst zur in Griechenland und dem Angrensenden, sein fernstes Wagestück war die Abholung des Kerberes, die Bekämpfung der Troer und vielleicht das Mitschiffen sum goldenen Vliess; die hesiodische Zeit fügte das Abentheuer des Geryoneus und des Busiris hinzu; Folgende am Ostrande die Besteiung des Prometheus; bald gab man ihm zehn, dann zwölf rüchtbare Kampfarbeiten, dann weit

über die Zehl; die westlichen Grensseulen in der alten Titanomachie um die 40ste Olympinie noch Agions Sculen genannt (A. Wettk. p. XXVI his XXVII), hiersen bald darauf heraklische: Alexanders Zug rückte ihn samt dem Kaukasus des Premetheus his nach Indien fort, wo in kurzem sein weltwandernder Mitbuhler Dionysos östliche Grenzseulen am Ganges empfing. Beide hatten das Ungeschlachte bekämpft, und rohe Gewalt gemildert: beide wurden σωτη̃αες, Heilbringer, genannt. Dem Herakles dankte der Mensch geordnete Leibeskraft und durchsezenden Mut, dem Dionysos mehr friedseligen Anbau und Geistestugend. In der Volkssage blieb Beider göttliches Verdienst unvermischt, wenn auch in späterer Zeit Herakles manchmals als Musaget suffret, und Dionysos als Erobesen,

### 33.

Aber in den Geheimnissen ward Herakies mit Dionysos verschmelzt durch mystische Sonnengints, und gleich dem Dionysos bequemte er sich zum Simbilde des allsegnenden Helios. Seine zwälf Arbeiten sind dem Orfiker die zwölf Zeichem des Thierkreises, die er vom Aufgang bis zum Niedergang durchstrebt H. XII 11. 12: webei man erwäge, dass der Thierkreis erst um die 60ste Olympiade entdeckt, und zuerst mit zwei, dann allmählig mit mehreren bis elf und zwölf Bildern

Beseichnet weth Linkthedien and Pauspies WIL 31. 4) einen Bolide mit ihre Beinedern Hellbrittete und Herakles. . Durch sonnenstraintde Löwenteschois unden wifthestrate' Httrakiba elite. hisnanische Flatte, die seinen Tempel in Gades anfaindete, Macrob., Sat., I. 20. Des. Tempels Priesters was ren, gleichi den Egyptischen, it Leine zehleicht Sil. III; 24. Nach der ägyptischen Fabelitiel Pintatch (Is. c. 41. p. 467.) kreiset mit der Sonne der derin eizende Herekles. Im Zeichen des List wen aber wirkt er am kräftigsten. Als Someogota sagén Hesiods Autleger, bringt er geldene Abfal der Hesperiden, indem er westwärte einkenbide Sterne weigt. Dem Mystiker also wes es eine, ob Hitiables - odes Dionytos die hesperischen: Goldingel gehnacht habe, oh dieses oder jenes Sonnantymbek Noch inniger war das Hand beider Minnbilder: Herakles hatte mit unschreckbuser! Kähnheit den Kurberos sus dem Hades herauf geholt, und Dienysos gleich unverzigt seine Mutter Semele; ja er selbst, ein mystischer Spress der Persesone, war Mitherscher der Unterwelt. Deshalb ward man in den bacchischen Mysterien mit Weisspappel gekränst, die Herakles am Acheron mit dem Schweiss seiner Stirne gefärbt hatte: Harpoer. Aeuxn. Verbunden sind beide Heilbringer auf thasischen Münzen; auf anderen hält Bacchos eine Keule oder Herakles ein becchisches Trinkgefäss. Cup. Harp.

die Officiale Bailmate bil Ziegen Bassirel. T. DESTI velet den Herekler in brochischer Gendischaft: 'Gowins ist such ein: mystisch' vereinizier Dionysee and Herakies Orph. Ave. 34 in der Leaurt Evention to and Hounitoe reviewing autien: wie wehl whyter ob und welche Zerkrasung, oder alt Leiden des Zagneus, noch dunkel bleibt. Bei Plate Grit. p. 114 ist auf der Atlantic ein Gadeipan: der zufischloch Humelos heiset, dort Gadelros. Dieses scheint noch Herekles zu sein. Der fruchtmelirende Backhos heiset, wie H. 50. A evzlepseg, he blee everylog, weil unkou It. IX, 542 für Chet, aleich dem minischen pomum, gebraucht wied. Colches erzwangenen Makammendeutens spottet: der Monifical ine den Beforhen Den vallemissigit Bibstuden hat: seine: gewähnliche Frygertracht. die in Ashen': wellbissli .war L. Stafrentchaube und hocheeschnützen Katharad, med sugleich die heraklische Leiweihaut, short der Kenie, vielleicht auch den Pappeikratz. Unkandik der Unterwelt, seines eigenen Gebiette, weher er die Mutter geholt haben soll, enfragt er von Herakles den Weg hisab; and bei dem Reigen, den anten ein Chor seliger Steister dem mystischen Kind Jeches aufführt, ist , er selbst, nengieriger Zuschauer.

### BACCHOS - OSIRIS.

### 4

Schon hatte die frygische Geheimiehre sich violifiltig zur altgriechischen Religion gemischt, alt sie in: den dreissiger Olympiaden auch die Nilgetter umsubilden begann, woranf bald nenngyptische Priceter weitheit in : Griechenland durch Orfiber und Rythagetäer verhreitet ward. Nachdem die dem Priesterkönige Sethos folgende Zwölfherschaft. Ol. Min Prommetiche Hände gekommen war, beschied er den Joniera und Karera, die ihm die Oberherschaft erkämpft, festen Siz in Ägypten und selche Vorzüge, dass gekränkt die ägyptische Kriegerkaste 200000 Menn stark auswanderte. Während seiner 54jährigen Regierung begünstigte er derch enwachsende Freiheiten and Ehren die gelechischen Eigwanderer, gab ihnen ägyptische Knaben; auch seine Söhne sum Unterricht, sehless Bündnisse mit, den Athenera und underen Griechenstnaten.

weckte die trägen Volkskasten aus der einförmigen Verdumpfung, worin argwöhnische Priestergewalt, in ausschliessendem Besix aller Wissenschaft, sie versenkt hatte, schuf Betriebsamkeit, schuf Handel. den sein Sohn Necho durch erbauete Triremen zu beschüzen würdig faud. Seit iener Ansiedelung, sagt Herodot, haben wir Hellenen Verkehr mit den Ägyptern, und kennen genau deren ' Geschichte von Psammetich herab. Kin anfrichtiges. Geständnis, dass Ägyptens Geschichte vor Psammetich ihm in Mährchen gehüllt scheine. Die Verbindung mit Griechenland dauerte unter den Nachfolgern. Nache, nach Besiegung der Syrer sandte sein Gewand dem Apolion bei den mileulschen Branchiden zum Weihgeschenk; unter Necho's Sohne Psammis besprachen sich Gesandte aus Elie mit den Weisen Ägyptens über die olympischen Spiele und anderes. Am inniguten ward die Verbindung unter Amasia Ol. 52. Nach dessen Tode Ol. 68 Agypten von Kambyses erobert ward.

2.

Weil Psammetich, durch alte Erfahrungen gewarnt (denn oft; wie Strabo XVII. p. 822 bezeugt, sandten die Priester von Merce selbst dem Könige Befehl zu sterben), die Hierarchie einschrünkte, Aufklärung befördezte, und den Griechen, die dem Thron ihm srkämpft und sehüsten, eine mächtige

Legerstadt und immer mehr Tempel und Altüre sugestand; so crachteten die Priester es suträglich, nach den Begriffen der mächtigen Fremdlinge die starre Landesreligion zu mildern. Noch nöthiger schien dies, als Amasis von bürgerlichem Geschlecht die Milesier und Kaper nach Memfis sum Schus gegen die Ägypter verlegte, den Griechen sur Wehnstadt Naukratis gab, in der Nähe seiner Residenz Sais, und den bloss handelnden alle Niimündungen öffnete, und Räume zu Akären und Tempela anwies; auch heiratete er eine Kyrenäeria. verband sich mit Polykrates in Samos, steuerte zum Ban des delfischen Heiligthums, stiftete Weihreschenke in auswärtigen Griechentempeln. Jener. heitere durch frygische Geheimlehren anlockende Gätterdienst drohte Gefahr ihrem finsteren Heiligthame; mit priesterlicher Klugheit ward er dem cinheimischen der Altväter so angeschmiegt, dass er der Geheimnissucht durch ehrwürdige Schauer der landesüblichen Einkleidung noch reizender erschien.

3.

Ein kluger Blick in die Zeitverhältnisse war es gewiss was den Priesterverein sieh unter die Irygischen Glaubensväter der Eingewanderten zu demütigen bewog. Wie hätten sie sonst den Frygiern, deren Namen sie kaum gehört hatten, den Vorzug des Alters, mithin der Erfahrung und dar

Weishelt, eingeräumt? jene Ruhmredigen, die wenn sie das Alter der Ihrigen anschlugen, nicht karg waren mit Jehrtausenden! Die Ägypter, sagt Herodot II. 2. eh Psammetich König wurd, schteten sich die Erstgeborenen aller Menschen; seit aber der König Psammetich zu wiesen verlangt. welche die Ersten sein, achten sie die Frygier cher als sich entstanden, und sich selbst eher als die anderen. Dann erzählt er, wie dies zu erproben. Psammetich swei Knäblein einsam und stumm suffigen liess, and nach swei Jahren sie znerst Bekos riefen, welches bei den Fryglern Brot heisee. So habe ore von des Hefistes Priestern in Nemfis gehört, chengo in Theben und Heliopolis; samt anderen heiligen Kenntnissen, die er nicht mittheilen darfe, susser was landkundig sei, und im Gang der Erzählung unvermeidlich. Nachdem sie den Vorrang der Frygier anerkannt, fabelte man, ihr Strom Triton habe den Namen Nellos erlaugt vom Kyklopen (Erzarbeiter) Neilos, dem Sohne des (frygischen) Tantalus, der in dem Lande geherscht: Schol. Apollon. IV. 269. Mit der Zeit aber vergassen die Priester jene Beglanbigung der frygischen Erstgeburt, samt den anhaftenden Religionssagen. Laut Diedor I, 10 behaupteten sie standhaft, in Ägypten sein zuerst Mensehen hervorgekeimt, wie noch jest aus dem Nilschlamm die Sonne mancherlei Thierchen brüte, einige nehen

gans, andere deile vollendet, und nocht athaltend dem Kless. Dass dagegen die Frygier eich priesterlich gewehrt, meldet Pausunes 1; 14, 2: Unter den Hellenen wetteifern sumeist mit den Athenern die Argeier, wegen des Alters und der empfungenen Göttergaben, wie unter den Barbaren mit den Frygiern die Ägypter.

Ä

Seit Psammetich also und den Nachfolgern bis Amasis ward die ägyptische Götterlehre nach der griechischen mit Geheimlehre der Frygier versesten Religion, wesentlich umgestaltet. Wer denn heutiges Tags in den fabelhaften Jahrtausenden vor Psammotich die Wechsel der Geschichte und der rohen mit Menschonopfern sich besudeinden Religion, und die Ursprünge am Athiopien. Fonke oder anders weher, enträseln will, der unternimmt, was schon Herodot, wenn er auch weniger leichtglänbig und besaugen war, schwerlich vermocht hätte. blieb ein Haupttempel jener vom uralten Menes vor 830 Königeregierungen in Mensis erbauete Tempel des Hefistos, Herodot. II, 99; dena so nannte man griechisch den Erfinder des Feuers den zwergartigen Gott, der, wie seine Söhne die Kabeiren, den Pataikenbilderchen auf den Schiffen der Föniker glich, und von dem Eroberer Kambyses verspettet ward, Herod. III, 27. Er hatt' im Winter an einem vom Blir entsündeten Baume sich rewheat, and well es then wohl that Hols nachgelegt: wofür die hinzueilenden Wilden ihn sum König ernannt (Diod. I. 13). Zwar empfing Ziegenopfer in Thebe der widderformige Zeus Ammun. und Schafopfer in Mendes der bockähnliche Gott. den sie Pan nannten, II, 42. 46; sollte gleich der mendesische Pan zu den ältesten, der griechische zu den jüngsten Gottheiten gehören II, 145. Zwar hatten auch die übrigen Landesgötter, audere anderswo, ihren besonderen Dienst, viele nachmals berühmte noch in örtlicher Dunkellieit: wie z. B. Serapis selbst, welchen Herodot nicht nennt. erst unter den Ptolomiern aus der Gegend von Alexandria durch ganz Agypten verbreitet ward. Maer. Sat. 1. 7. Aber allgemein gleichmässig sagt Herodot II, 43 werden geehrt Isis und Osiris. waren die zwei Landesgottheiten, in welche der griechischen Machthaber hehre Demeter und bacchischer Dionysos sich umkleiden mussten, um dort durch tiefsinnige Priesterweisheit den Vorrang allgemeiner Verehrung, and die heitigsten. für ägyptische Natur schauerhaftesten Geheimnisse zu empfahn.

К.

Isis und Osiris erzeugt von Eltern die men mit Kronos und Rhea, oder mit Zeus und Here verglich, und nach Späteren sehon im Mutterleibe ver-

mählt hemmten zuerst Menschenfrass, indem Isia Weizen und Gerste von wild wachsenden Kräutern anssonderte, und Osiris den Acker zu bestellen lehrte: wodurch Gewerbsamkeit, Kunst. Sitte. Gesez und Religion entstand, zum Verdruss des wildherzigen mit Tyfon verglichenen Bruders, dessen Rotte den Osiris überfiel und zerstückelte. So in der älteren Sage waren Isis und Osiris Obwalter des Ackerbaus, den sie nach hartem Kampf gegen die Roheit eingeführt; natürlich auch der befruchtenden Nilüberschwemmung, wie der frygische Sabazius zugleich Regner war. Aus Ackerzöttern wurden sie nun, nach dem Vorbilde der Demeter und des bacchischen Dionysos, zu des Erdreichs Gottheiten verherlicht. Hellanikus bei Plutarch Is. p. 361, erzählt, er habe den Osiris bei den Priestern Hysiris nennen gehört, von der Natur und der Erfindung. Dann als Erdgottheiten erhielten sie, gleich den griechischen, die Gewalt des unterirdischen Todtenbezirks (Diod. 1. 25). Diese Neuerung künstelten die gewandten Priester zu einer Lehre des Alterthums. Herodot meldet IL 122 - 123. der König Rampsinit, Nachfelger des angeblichen Königs Proteus aus der Zeit des troischen Kriegs. habe lebend in der Unterwelt mit Demeter Würfel gespielt; denn unten, sage man, hersche Demeter und Dionysos; auch sein die Agypter die ersten, die gelehrt, dass des Menschen

Seele unsterhieh sei; wann sie aus dem Sterbenden umhergewandert durch alle Thiere des Landes, des Meers und der Luft, fahre sie wieder in einen Menschenleib, und solche Umwanderung geschehe in dreitsusend Jahren. Er, der Geweihete, meldet die gemeine Sage; in den Geheimnissen lehrte man, was er andeutet, die pythagorische Seelenwanderung, wie Pindar Ol. II, 101—141 sie in Bilder der griechischen Volksfabel hüllt, eine dreimal prüfende Bahn zum Genuss göttlicher Seligkeit.

6.

Neugierig vernahm Griechenland die Wunder der Natur und der Riesenkanst aus dem dankelen Erdwinkel, woher nur kühne Seeräuber und Abentheurer einzelne Wahrheit gemengt hatten zu Mührchen vom gestaltwechselnden Meergreise Proteus und vom Fremdlingsopferer Busiris, die bis zu Virgils Zeiten (Lb. III, 5. IV, 387. Ann. S. 862) in Sagen und Gesängen fortdauerten. Jezt freundliche Aufnahme in allen Nilarmen zu einträglichem Handel, jezt eigener Volksgenossen blühende Ansiedlungen, der Heimat Tempel und Altäre, von Griechen des Reich geschüst, von Griechen die Verwaltung des Landes und des Meers geleitet, die Sprache Homers und der inwohnende Geist im Munde der Barbarjugend und der Königskinder. Selbst die ehrwürdige, auf Erbheiligkeit und Erb-

kenntnisse stelse Priestesschaft lehte mit de chischen Religionsdienern in brüderlicher Vertranlichkeit, beiderseitige Götter und Gebrünche desch Hülfe der Dolmetscher vereinigend, musches Neue sefăllis aufnehmend, ale wat' es audice Tempelgut, manches auch mittheilend ans alterthindicher Weltklugheit. Ein so friedfertiges Benchmen der alten Hierarchie gegen die neue Religien der Fremdlinge, bewog den Amasis, die Strenge der Vorfahren zu mildern. Obgleich er die Milesier und Karer zum Schuz seiner Macht nach Memfie, dem Hauptsize der Hierarchie zu verlegen nöthig erachtete; doch bewies er den frammen Vätern pflichtmässige Ehrfarcht und Hald. Mit ungeheueren Denkmalen schmückte er in Seis den Athenentempel, in Memfis das uralte Heiligthum des Feuer-Pateiken und überall die Tempel von Be-Der leis aber, was wohl zu bemerken ist, erbanete er in Memfis einen grossen und sastannangswürdigen Tempel, der ohne Zweisel für das Grann der neu aufgenommenen Mysterien unterirdische Austaiten enthielt. Glücklich demnach hatte der ägyptische Tiefsian die Gefahr der zu grell umbrechenden Aufklärung abgewandt, und den heiteren Geist der Ankömmlinge zu sorgsemerer Bewahrung des aus Frygien empfangenen Lichts überredet. Auch das Mutterland der Hellenen huldigte der im Halbdunkel gehaltenen Prie-

sterweisheit, und der ausbändigen hehre Geheimnisse in Form und gen. Unter Psammis Ol. 44 ka schaft aus Eils, nicht bloss weger Spiele sich Rath zu holen; de finden wir die Eleer mit ägyptis des Osiris vertraut. In den fu als Amasis der Griechenfreund Gesezgeber Solon, und hörte. denheit, das von Platon erhalt Priesters: o Solon, Solon, il Kinder! Er besprach sich, den gelehrtesten Priestern von welchen er sein atlan er im Gedicht ausführte. leicht scherzhaft vorgab. Sais attische Pfaffen, a dung ihrer Athene mit knupft haben; woraus und Abstammung erwu krops, obgleich er ei sein mit Schlangenfü ägyptischer Herkunft sagt Herodot II, 171. Teiche zur Feier lungen ihrer Begeg Mysterien nennt: ] Einzelne weiss, r

Wort Mysterien, des bei Älteren nicht verkemmt. die Ägypter geprägt, oder von den Lydlern angenommen, denen Johannes Lydna de mens, p. 1, es suschreibt? Die mystische Nachtseier scheint die Athene als Naturgöttin, die mit anderen Namen und Abzeichen Isis oder Demeter hiess, anzudeuten; um so mehr, da Herodot von der Athène plözlich auf die sonst nicht zur Erzählung gehörende Demeter kommt. Auch über die Vollendungsweihe der Demeter, fügt er hinzu, welche die Hellenen Thesmoforien nennen, gebührt mir Wissenden zu schweigen, ausser soweit davon zu reden Religion erlaubt. Dann erzählt er die argeiische Priestersage, wie des Danaos Töchter jene Thesmoforien aus Ägypten gebracht, und den Pelasgerinnen gelehrt, wie aber nachher bei dem Einfall der Dorier die Weihe geschwunden, und pur in Arkadien erhalten sei. Das Mährehen von den Danaiden hatten Argeier mit ägyptischen Priestern vielleicht unter Amasia verabredat. Laut. Herodot II, 182, stiftete Amasis der Athene in der rhodischen Stadt Lindus ein Geschenk, weil der Göttin Tempel die Töchter des Danaus erbaut. als sie vor des Ägyptes Söhnen entflohn. Das heiest, weil die rhodischen Priester das Mührehen annahmen. Die Rhodier dagegen wollten Hellopolis nach ihrem Helios benamt, and den Ägyptern literakande gebracht haben: Diod. V. 57. Unter der

frühesten Ägyptosishrern hatten sie Titell au den grossen Hellenentempel, den Agenis gentattete (Herod. II, 178), und ihre Seelsorger wirkten mit den ägyptischen im Einverständnis. Diogenes von Laerte meldet, dass der Lindier Kieobuius, ein Zeitgenuss Solone, Weisheit in Ägypten geübt und den Tempel der Athene von Dangos erneut habe.

#### 7.

Danaos wird bei Homer nicht ausdrücklich genannt; doch heissen wahrscheinlich von ihm Danaer die Argeier, weil er dem einst dürstigen Argos Brunnen geschaft. Aus Äegypten entslohene Danaiden waren dem Hesiod noch unbekannt; viel später fabelte man ermordete Söhne des Ägyptos, und die Bestrafung in der Unterwelt. Von Hesiod meldet Eustath Il. IV, 171 den Vers;

Argos, vor dem quellarm, ward erst durch Danaos quellreich. Aber sein Danaos war nicht, wie Spätere angeben, (Apollod. II, 1, 4), ein Sohn des Belos, der in Ägypten geherscht haben soll. Bei Hesiod ward Arabos erzeugt von Hermes und Thronia, der Tochter Belos (Strab. I. p. 42); und mit des Arabos Tochter Kassiopeia zeugte Agenors Sohn Fönix den Kilix, den Fineus, welchen die Harpyen zu den nördlichen Milchessern hinwegraften, und den Doryklos (Schol. Apollon. II, 178 Strabo VII.

p. 202), sant der Andromeda, die Persons nach Argos führte (Sak. Apoll. IV, 1001). Man erkennt, dass Arges, wohin schon damale Dammerung morgenländischer Religion über Frygien und Krein gedrungen war, sich mit der Ländermasse des Belos, Arabos, Fönix und Kilix befreundet fabelte. Des Phonix andere Tochter war Europa. weven Hesiod sang (Schol. Il. XII, 397), Zens iaStierbildung habe sie nach Kreta getragen, und, ihres Genusses froh, dem König Asterion vermählt: Söhne von ihr sein Minos, Sarpedon und Rhademanthys. Aber dass Hesiod schon Agypten in Verbiadang mit des Belos Reich oder mit Argos gedacht habe, bezeugt kein einziger. Die Stadt Byblos in Fönike fand der Etymologiker bei ihm, die Deutung aus der ägyptischen Mythologie bei anderen. Nicht einmal Akusilaus ein Argeser aus dem Zeitalter der sieben Weisen wird irgendwo rum Beleg jener neugefabelten Verwandschaften angeführt. Beide noch meist einstimmige Mythiker kannten gewiss den Danaos nur als argeiischen von den Urahnen Inachos und Foroneus abstammenden König, der sein rohes Volk zuerst Brunnen zu graben, und ein dürstiges Feld durch Waseerleitungen zu erfrischen gelehrt. Eingewandert ass Agypten war Danaos in der ältesten Mythologie so wenig, als ausgewandert nach Ägypten des Denzes Grossahnin Io. Solch Aus und Ein

konnte, bevor Psammetich sein ungastliches Land geöfnet, weder ein Grieche noch ein Ägypter für begehrlich oder für möglich hatten. Io, deren Geschichte Homer durch den Argostödter Hermes nur andentet, mag bei Hesiod und Akusilaos (Apollod. II, 1,3) nicht bloss eine Kuh geworden, sondern auch, was der Zeuge verschweigt, vor der Bremse der Here durch mancherlei Gegenden umhergesichn sein; nach Ägypten gelangte sie erst, nachdem die ägyptischen Priester mit den argeiischen über die Religion der Isis - Demeter sich verständiget, und erst Äschylus sprach sciertich von der verherlichten Io, und dem heiligen Sohn Epasos.

8.

Kein Alterer als Ferekydes gedenkt dieser durch Religion geknüpften Verbindung zwischen Ägypten und Griechenland. Aus ihm meldet der Scholisst des Apollonius III, 1186, Agenor, Poseidons Sohn habe mit des Belos Tochter Damno den Fönix und zwei Töchter gezeugt, Isäa, womit Aegyptos, und Melia, womit Danaos sich vermählt; und darauf mit des Neilos Tochter Argiope den Kadmos. Die übrige Sippschaft war, wie bei Hesiod: Fönix erzeugte mit des Arabes Tochter Kasslepets die Söhne Kilix, Fineus und Borktos, und die Tochter Andromeda (Schol. Apollution des Statt des Fönix giebt Henne

Schn des Belos, als Vater der Andremein, die data Perseus, einen Schn/Perseu gebes: welche spätere Stammfolge Eudokus in veine Steintstell aufnahm. (Arist. 178). Dem Ferekydes sine sind des füsikischen 'Agenors Eidame Ägyptes and Danses, der nach Arges auswanderte, und des seiligen Ageneru Schn von einer ägyptischen Stromsymfe ist Kadmos, der, die entführte Europa, ihm Schwester oder Nichte, aufsuchend, nach Böotien vorirrie.

#### 9.

Für des Kadmos Einwanderung aus Fönfke giebt dieses Zeitalter die erste sichere Gewährschaft; denn Homer und Hesiod neunen ihn Anbauer Thebens, nicht Fremdling. Vielleicht waren Homers Kadmeionen thrakische Einwanderer, weshalb einige der Späteren dem Föniker Kadmes und der Telefasse zur Ansiedelung zuerst Thrake anwiesen: Apollod III, 1, 1. Fönikische Läge. sagt der Etymologiker p. 767, nannte men die Mähroben vom Drachen und den Santmännern und dem Kadmos. Die dem Eumélus angedichtete Eurepia, wovon ein Bruchetück den nachforschenden Kudmos zeigt, entständ höchstens ein paar Olympladen vor Ferekydes. Vermuten indess darf man. dans, wie der Athener Kekrops und der Argeler Danaos samt seiner Ermutter lo zu ägyptischer Madammang darah priesterliche Abrede gelangten.

chen in der Bürt Kodmes, dem achen Heglod eine: Göttin Harmenia vermällt, im damnligen Beginn der samothrakischen Geheimnisse für einen Königssohn aus Fönike erklärt werden sei, demit er den fünkischen Segonsgöttern beistände als wärdiger Kadmilos: Wenn alter auch des; in jemer Zeit konnte der umgefahelte Kadmos nur fönikische Weisheit gebracht haben, nech nicht ägyptische, am wenigsten der Mischling Quie-Diegysos. Hesiod meldet kurz, Theog. 968 (975):

Auch dem Kadmos gebar Harmonia, Tochter der Kypris, Ino, Semcle dann, und Agaue mit blühendem Antliz.

Umständlicher, doch vielleicht mit neueren Zosäzen, erzählt Hellanikus, ein älteren Zeitgenosse Herodots, bei dem Scholiesten Homers Il. II, 491: Kadmos des Fönix Sohn, seine Schwester Europa aufauchend, habe nach des delfischen Gottes Befehl die Stadt Thebe gebaut, so wie die gewöhnliche Sage lautet; dann habe Zeus ihm des Ares und der Afradite Tachter Harmenie vermältlt, swobei die Musen gesungen, und jeder Unsterbliche der Braut eine Hochzeitgabe geschenkt. Die so glänzende Vermählung geschah in Samothrake, wa Kadmos anlegte, eh er mel Böotien Harmonia war nach dor Zeus und Elektra, Schwes der auch in die neuere Fm ward: Hellan, ap. Sch. Apor

chickte: and sugleich richtfältehang, vagte agyptische Geheimlanzen psch Böstich Soha, sagt er IV. landate an Them. inige samt seinem 1 (II, 41) sei ein n Fönikiern, die I, 49, nachden gyptische Lehne iderung bei den Cinführung so: onyses betrift, s dem Tyrier, laher gekomheisst. Wie ionogeheim unkel. Zu er syrische urum nicht 1 Kadmos röndliche ten, da rkunden orhoupt 'efallen

liess, der fand im Besonderen keinen Anstons. Spätere lösten die Schwierigkeit mit dem Vorgeben, dass Kadmos aus der ägyptischen Thebe gebürtig sei. Diodor I. 23, XL; obgleich für den Fönikier in Böotien ein Altar der Athene sprach, welche die Priester Onga auf fönikisch genannt, und nicht auf ägyptisch Saïs, Paus, IX, 12, 2. Andere wollten, Melampus selbst habe die heiligen Gebräuche des Dionysos aus Ägypten geholt, auf die Denkschriften der ägyptischen Priester sich berufend, Diod. I, 96. 97; oder er sei ein ägyptischer Tempelschreiber und Hierofant gewesen, Niceph. in Synes. p. 421. Eudoc. p. 286. Nebst. den Gebräuchen des Dionysos, sagt Diodor, brachte er den Hellenen, was man von Kronos und dem Titanenkampf, ja alles was man von den Bezegnissen der Götter erzählt. Aus einer Schrift des angeblichen Melampus soll Hesiod, wie Zezes bei Erg. 802 sagt, die Lehre vom fünften Tage des Nicht lange vor Heredot Monds entlehnt haben. kann dieser Trug-Melampus erwachsen sein; denn mystische Titanen fand Pausanias zuerst bei dem Schriftfälscher Onemakritus.

## 11.

Am eifrigsten trieben das Geschäft, griechische Sagen und Religionslehren den ägyptischen anzunähern, die Orfiker und Pythagoreer, die Herodot (II, 49. 81) als genance Keiner der Geheinnisse chrt. Die ägyptischen Priester bewiesen aus den heiligen Denkbüchern die Besuche des Orfens und Musäus und Pythagoras und anderer, die was gründliches geleistet: Orfens, aus welchem Homer geschöpft, verdanke den Ägyptern das meiste der mystischen Gebräuche, und die orgischen Verstellungen von den Irren der Demeter (περὶ τήν Δηοῦς πλάνην), und die ganze Anordnung der Unterwelt zu Verdammnis und Seligkeit (Died. 1, 96); und Pythagoras bei vielem anderem die Seelenwanderung (Diod. I, 98). Degegen rühmt sich Orfens in der mystischen Argonautik, die ein böotischer Priester ihm unterschob, er habe die Ägypter in Geheimnisse eingeweiht, v. 42:

Und als einst in Ägyptos die heilige Schaar ich erzeugte, Hin zu der göttlichen Memfis geschift, und den heiligen Städten.

Auch die augrenzenden Libyer von Ammons Orakel bis Kyrene, v. 100:

Schon ja ward mir genug Arbeit, und genug der Bedrängnis, Als ich ging durch der Weit unendliche Länder und Städte, Göttliche Lehr in Ägyptes und Libya zeigend den Männern.

Prahler waren sie beiderseits, das gemeinsam verabredete sich anzumassen; vorzüglich die Ägypter. Bei ihnen soliten Önepides und Eudoxus Sternkunde gelernt haben; obgleich die Ägypter des geiechischen Thierkreises Bilder, die nicht für ihr

Land pastien, and die von griechischer Mytholugie abhängigen Sterngrappen, selbst ihres südlichen Himmels, sich als viralten Besitthum sweigneten. Gleich viel Recht hatten die Rhodier für Biodor mit ihren Ansprächen auf frühere Stern-· wissenschaft. Herodot sagt II, 4, doss die Ägypter suerst das Jahr in zwölf. Mosate getheilt. Zwölf dreissigtigige Monate, nach dem Mondlichte roh bestimmt, kannten Homer und Hesied; genauere Bestimmung erfanden Thales und Solon; wovon Schaubsche Geschiehte der griechischen Astronomie handelt. Und nicht genug, dass Orfeus und Musaus, die angeblichen Vorgänger Homers, sich in Ägypten sogar über Verdammnis und Seligkeit (dem Homer fremde Begriffe!) sollten belehrt haben; Homer selbst, wie die Priester aus ihren Büchern versicherten, hatte dort seine Schule Homers Okeanos, über weichen die gemacht. Seelen an den Somenforten verbei sum Erebes hinschweben, war ihr Nilus (Diod. 1. 95); der hiess in der ältesten Zeit Okeanos (I, 19); und entsprang aus dem Okeanos, der das Erdreich umströmt (1, 37); an diesem Nflus, und nicht an der westlichen Einströmung, die man bei Homer annimmt, war der Götterursprung (I, 12), Auch die Ägypter duchten sich, samt den Hebräern; eine vom Ogen umströmte Erdscheibe, und, glei sen, als Mittelpunkt ihr heilimin

to. Officinalization and var-, wie der erlinbené Herl. I. c. 52. Heer. s. 965. by thre Welttefel in sites er und Siden gesichet ilmihlig sich erweitert. uliche Kemitais eingepecins sich die mossi-Nack selcher Welter heifigen Habechaf-: Behauptung Herewellte: Zwischen hochopizige Berge, en Mitte die Quelen, mit der Hälfte lgypten, mit der Eben so foos uit einem Strom in des innere.

> lot, was finm ordichen einmer Religion oder öffent-Götter diniriechenland zum Theil

von anderen Ungriechten; stammen! Dier hömer!sche Meerdimon Proteus, den der Oriker, H. 25, zum Entwickeler des Urstelle verherlichtes galt ihm auf ägyptische Treue (II. 112) für einen König in Memble; und er selbet vermathete, dass in dessen Tempelbezisk eine Kapelle der gastlichen Afredite eigentlich für dessen Gastfreundin Helena gebaut worden sei. Die Griechen hatten unter Planimetich ihre vergötterten Hennen Dionysos und Herakles, unter Amasia, den neu aufgenommenen Pan, als jüngste Götter nech Ägypten gebracht: die Vorhilder davon liess, sich Herodot (II, 1145) in Ägypten nachweisen, als Götter des grauesten Akerthums: vom Osiris-Dianysot his zum Amasis zählte man funfzehn Jahrtausende, vom Herakles siebzehn (H. 43), und vom Mendes - Pan noch mehrere (II, 145), weil sein griechischer Name das All zu bezeichnen taugte. Hieraus felgert er (II. 49): Die Gebräuche des Osiris - Dionysos. wobei er mystische denkt, sind bei Ägyptern und Hellenen beinah gleichförmig; sie kamen also aus Ägypten nach Griechenland durch Kadmos, von welchem ste Melampus zum Theil lernte, und einiges abänderte; denn nicht zugleich können eie in beiden Ländern entstanden sein, weil sie dann den Sitten der Hellenen gemäss wären, und nicht nenlich (d. i. so spät nach den ägyptischen Jahrtausenden) eingeführt; viel weniger nahmen die



Agypter von den Hellenen, weder diese, noch sonst eine Anordnung. Den Fall, der noch möglich, und dem Geweiheten als wirklich bekannt war, den umschieicht Herodot: dass von den Frygiern die Hellenen, und durch eie die Ägypter, mystische Veredlung, jene des frohhersigen Weingottes Dionysos und diese des trübsinnigen Biergottes Osiris, entlehnt hatten. Kin Wink indess für die Kundigen war sein Geschichtehen, wie Psammetich des hühere Alter der Erygier ausgepreht.

· 15.

Neuer Anlass, sich klug in die Zeit zu fügenbeschäftigte die Priester als Persiens Macht unter Kambyses, Ol. 63 die Agypter henwang, und drauf unter Darius, wie die miatischen Griechen. auch die europäischen zu unterjechen drohete. Kambyses behandelte den ägyptischen, ihm lächerlichen Götterdienst mit unschonender Grausamkeit (Herod. III, 27, 37,), woffer ihn die Götter mit Wahnsinn straften. Sein Nachfolger Darius, die zusrährischen Herzen zu bespiedigen, schloss sieh den Priestern an, erforschte des Landes Religion. und die Beispiele der heiligen Bücher, und ward ... durch Gesezgebung und Frömmigkeit so beliebt. dans er noch lebend den Namen Gott; und nach dem Tode OL. 73 die feierlichsten Königsehren empfing Dieder L 95. Ohne Zweifel wars auch

den ägyptischen Priestern hellige Pflicht: ihren gottähulichen Königs Religion ehrerbietig zu erforschen, und darzuthun, wie die ihrige, richtig gefasst den Sinn der persischen nur mit anderen Bildern ausdrücke. Bald wussten sie aus den Tempelbüchern, ihr König Belos, Poseidons und Libya's Sohn, Urenkel der lo (welche Fabel zu den späteren gehört), habe Priesterzöglinge gesandt nach Babylon, wo sie Chaldäer heissen, und gleich den ägyptischen Priestern die Gestirne beobschten. (Diod. I, 28). Von Kambyses ward Pythagoras, der geraume Zeit in Ägypten gelebt hatte, nach Persien gefährt: dort, sagt man, im Verkehr mit den vorzüglichsten der Chaldier und Magier. hah' er, tiefere Kenntnie der Zahleulahre, der Musik. der Sterndeutung, und die erhabensten Geheimniese von Götternstur eingesammelt (Stanl. Hist. Philos. VIII, 5). Ein kräftiger Zufluss aus dem Urquell chaldäisther Weisheit für die Lehren der Pythagoreer, die Herodot als kundige Glaubensbrider der Ägypter erkennt! Noch war unter Derius und Xerses ein sehr thätiger Vermittler zwischen Chaldas's Vätern und den frezischen Pflanzschulen in Griechenland, jener Orfiker Ogomakritus von Athen, ruchtbar als Weissager und Anordner der Weissägungen des Musäns. Herodet, (VII, 6) war er, weil man bei einer Einschaltung in seinen Musäns ihn ertsppt hatte.



vom Pisistratiden Hipparch, seinem bisherigen Freunde, aus Athen verbannt worden um die Zeit. als Darius OL 64 den persischen Thron bestiez. später mit den gleichfals verbannten Plaistratiden in Sigeon am Hellespont (V, 91) ausgesöhnt, folgte er diesem Ol. 74 nach Susa, wo er den jungen Xerxes durch Weissagungen zum Feldzug gegen die Griechen aufreizen half. Wenn das Gerücht (VII, 150) wahr ist, dass Xerxes, um die Argeler vom hellenischen Bunde abzuhalten, sie an die Blutsfreundschaft seit Perseus und des Kefeus Tochter Andromeda gemahnt habe; so konnte wol Onomakritos der Rathgeber sein. Sicherlich erst, als Argos durch das eroberte Ägypten mit Pertien in Berührung kam, ward Andromeda's Vater Fönix, den noch Ferekydes annahm, von Kefeus dem Könige der Kefener, verdrängt. Hellanikus bel Stefanus (Xalbalot) sagt, nach Kefeus Tode sein die Kefener von Babylon ausgezogen in das jezige Land Chaldaa. Das war also ein Gerücht aus den Jahren des Darius.

# 1Ä.

In diesem persischen Zeitraume zuerst erscheint Osiris-Dionysos als stralender Sonnengott, und Isis-Demeter als kuhhörnige Mondgöttin. Onomakritus selbst in der bacchischen Telete, die er, wie wir bemerkt, dem Urvster Orfeus unterschob, bestimmt die Festkleidung des Dionysos, dass der feuerfarbene Talar die Stralen des Helios andeute, die fleckige Haut des Hirschkalbes den gestirnten Pol, und der goldene Gurt den vom Aufgang vergoldeten Okeanos, der um den Erdkreis atrömt: Macrob. Sat. I, 18. Auch des Osiris Bildnisse, sagt Plutarch Is. c. 51, umhüllte man mit feuerfarbigem Gewande, ihn für die Sonne haltend. Ein anderer Trugschriftler lieh jezt oder später dem Eumolpus bacchische Gedichte, woraus Diodor I, 11 den Vers anführt:

'Aστροφαή Λιόννσον èν ακτίνευσε πυρωπόν Sternhell scheint Dionysos, in stralendem Feuer das Antliz

Diodor und Makrobius nahmen für Sonnengott anch den orfischen Fanes-Dionysos, Orph. Fr. 7. H. 6, 8, wo er Ανταύγης, Gegenstraler, von den Aspekten der Sterndenter benamt scheinen kann. Wörtlich als allschaffenden Sonnengott grüsst ihn der Orfiker bei Makrobius, Sat. I. 23:

Glänzender Zeus Dionysos, o Vater des Meers und des-Erdreichs,

Helios, du Allzeuger, du Allumschaffer im Goldlicht!

Welchem gemäss Sofokles Fr. 91. zum allschaffenden, in der Sonne sich offenbarenden Gotte der Natur fleht:

Helios, Mitleid habe mein, Du, der der Vater heisst der Seligen, Und Allerzeuger!

فنخلف كمتعتب

Und in der Antigone v. 1146 zu demselbigen, unter des heilbringenden Bacchus Sinnbilde: 16, der glutathmenden Gestirne Chorführer du! Auch Euripides, Bacch. 553: Komm, o Goldstraliger, den Thyrsos schwingend durch den Olympos!

## VI.

# DES DIONYSISCHEN WEINS AUSBREI-TUNG IN WESTGEGENDEN.

1.

Die neue Kunst, kraftigen Wein an wohlgezogenen Reben zu gewinnen, war nach Homers Sage schon vor Troia's Eroberung nicht nur zu den Hellenen des Festlandes und der Inseln, sondern auch zu einigen Barbaren gelangt. Unmässiger Weingenuss erregte den Kampf der thesealischen Lapithen mit Pelions zottigen Bergkentauren, denen die Kraft des Festweins noch fremd war. Od. XXI, 295. Auch in der etwas spätern Fabel werden die noch waldmännischen, nicht in Halbrosse verbildeten Kentauren auf Maleia, die rohes Fleisch assen und Milch tranken, durch des dionysischen Weines Duft zu des von Silenos erzeugten Mitbruders Folos Wohngrotte gelockt. Pind. fr. LX. LXXIII. Apollod. II, 5, 4. Weinbau ist bei Homer, wie in Böotia und Euböa, so in Agamemnons Herschaft. II. II, 507. 537. IX,

152. Die Ältesten der Atoler bieten dem Meleagros um Kalydon, ein Gut mit Weinpflanzung. R. IX. 575. Altende Weinkrüge spenden zum Gastachmause sowohl Nestor und Menelaos und Idomeneus und der Thesprotenkönig, als Odysseus aus seiner unterirdischen Vorratskammer, Od. II, 337 - 342. Von den meerkundigen Fäaken, die jungst in Thrinakia neben den Kyklopen gewohnt, wird in Scheria dem Alkinoos ein Weingarten ganz nach thrakischer Kunst angelegt. Od. VII., 121-Sie hatten also schon in der alten Heimat der Rebe Getränk veredelt. Der nahen Stadt Temesa in Unteritalien musste der neue Trank durch den Tauschhandel mit segelfertigen Fäaken und Tafiern bekannt sein: Od. I, 184. Alybas zum wenigsten hatte Wein, dessen Kraft Mischung erforderte; denn ein silberner Mischkrug konnte dort dem Besuchenden verehrt werden. Od. XXIV, 271. Gleich den Tafiern und Fönikern hatten 202. die Alybanter Verkehr mit Thrinakias Ostküste Sikania: Od. XXIV, 306. Natürlich war die von Tafiern und Fönikern besuchte fruchtbare Fabelinsel Syria, über Ortygia hin, auch an Weinpflanzungen gesegnet, wie Homer beiläufig anmerkt. Od. XV, 405. 411. 426. Ortygia selbst hatte durch Schiffererzählungen solchen Ruf, dass schon die Volksfabel sie für den Sitz der Artemis nahm. wo sie den Meerwanderer Arion erlegt habe. Od.

XV, 403. V, 123. Die fabelhafte Dunkelheit dieser Gegend ward durch räuberische Meerhändier nicht gestört, sondern absichtlich befördert,

2

. Bben so früh sehen wir die nysëische Erfindung an Asia's nächster Küste gedeihn. Priamos der Jüngling fand Weinpflanzungen in Kleinfrygien, wo südthrakische Briger zwischen dem Hellespont und Sangarios sich angesiedelt, Il. III, 184; und bald mögen auch Grossfrygiens und Mäoniens Hügel von Weighen gegrünt haben. Vorzüglich aber den betriebsamen Fönikern sieht ähnlich ein frühzeitiger Versuch, jenes geistigen Rebentrankes Genuss und Vortheil für ihre üppigen Handelsfürsten in Libanous Thäler zu verpflanzen. Schon vor dem Argonautenzuge fertigten sie Mischkrüge zur Verdünnung des übermenschlichen Nektarweins, Kinen silbernen Mischkrug von sidonischer Kunstarbeit schenkten meerhandeinde Föniker dem Lemnierfürsten Thoag, dem Vater der Hypsipyle, deren mit Jason erzeugter Sohn Eunoos dafür einen Prismiden freikaufte. Il. XXIII, 741. Silbern mit Gold gerändet, ein hefästisches Werk, war auch der Mischkrug, welchen der Sidonierkönig Fädimos dem bewirteten Menelaos zum Andenken gab. Od. IV, 615. Edler Wein ward nach Homers Meinung dem Menelaos (Od. IV, 83), wie früher

-

dem Agememan (IL XI, 20), sowohl in Kypros von den eng verbundenen Freunden der Köniker gemischt, als in der ägyptischen Thebe (Od. IV. 126), und im untern Agupten, wo Helena den Wein mit gramstillendem Safte zu krästigen gelernt (Od. IV, 220). Kypros bauete gewiss schon einheimischen Wein: Ägypten erhielt ihn durelt fönikische Kaufleute; denn noch bei Herodot (III. 6) ward den Ägyptern Wein in irdenen Krügen aus Hellas und Fönike gebracht. Zu den Hebrüern drang aus Fönike die künstliche Weinveredlong erst hach zwei Jahrhunderten, als ihr, durch rohe Suffeten und Theokraten geschwächtes Reich; von dem Eroberer David gestärkt, unter dem weisen Salomon aufblühete mit Anbau und Gewerbsamkeit. Assaf zuerst und Salomon, der selbst am Libanon Rebhügel besass, erwähnen krästigen Wein sum Mischen: Ps. LXXV, 9. Prov. IX, 2.

3.

Kein Zweisel ist wol, dass die sonikischen Aasiedler in Utika, Karthago und andern Tochterstädten den edleren Weinbau mit ererbter Kunst übten, wo ihn der Boden begünstigte. Mago's, des karthagischen Feldherrn, umständliches Werk vom Landban, welches der römische Senat übersetzen liem, lehrte auch Weinpstanzung. Wiewohl die Karthager des Weins enthaltsam waren, zumas

im Feldzug (Aristot, Occon, L. 5), aber auch Mirgerliche Vorsteher, Steuerer und Richter, Plato de leg. II, p. 103. Bip. Der Hise wegen bendanzte man westliche oder nördliche Anhöhen. Ptin. XVII, 2. Bei Takope, ohnweit dem Aus-Susse des Triton in die grosse Syrte, wuchs auf abhängigem, leichtem Quellgrund im Schatten der höhen Palme der Ölbaum, der gab Schatten dem Feigenbaum, der dem Granatbaum, der dem Weinstock, unter dem Weinstock säete man Getreide, bald Hülsenfrucht, dann Gemüse: alles in einem Jahr, und alles gedieh im fremden Schatten, ja der Weinstock trug zwei Lesen: Plin. XVIII. 22. Wahrem Gerücht also folgt die Fabel von der tritonischen Erziehungsinsel des Dionysos; dort sein Fruchtbäume aller Art, und häufig wachse von selbst der Weinstock, der meist an Bäumen emporranke. Diodor. III, 67. Wie früh die fönikischen Seestädte in Tartessos oder Iberia Wein gebaut, davon schweigen die Denkmäler. Alexanders indischem Zuge fabelte man, eben so wohlthätig habe vordem Dionysos die Randvölker des Ostens und des Westens gezähmt durch Anbau. III. §. 64, 65. Dies scheint ein Gerücht von älteren Weinpflanzungen in Iberien vorauszusetzen, und zwar von griechischen, vielleicht aus Massilia. Varro, L. I. VI, p. 79 meldet, in Hispanica sei der Name des Weins Baccha, und stamme aus

dem Griochischen: minglich als Minness Launde ein frygischer Bacelon war. Inden medde der Weinbau wol suf die Handelaslitze der Presidliege beschränkt sein: dem Publim bendmilt die Prachtwohnung eines Berinden Klaies, der mit den Fönikern wetteisend an Uppieleit, im Saale Mischkrüge von Silber und Gold stellte. voll Gerstenweins: Athen. L. 11. p. 16. Bei des zördlichen Armeniern fund wech Kennius Gentenwein in Mischkrigen, den man durch Rahre sog: er war so stark, wie lasterez Rebenuein, wenn man nicht Wasser sugest, und ein ganz lichlicher Trank dem, der sich gewährt: Anab. IV. 5. 26. Aus Getreide, sagt Plinius, XXII, 25, sect. 82, braut man in Hispanien celie und cerie, in Gallien cervisia und mehrere Arten. Weinreich int Hispanien bei Späteren, als römische Provinz. Den Wein von Tarraco rühmen zunächst dem edeisten Italiens sowohl Silius III, 370, als Martial XIII, 118, beide aus Hispanien gebürtig.

## 4.

Nicht saumselig konnten die lebensfrohen Hellenen sein, das Geschenk ihres Dionysos über das Meer in fruchtbare Ansiedelungen zu verpflanzen. Milesier und Karer in Ägypten baueten seit Psammetich in den dreissiger Olympiaden den köstlichen Wein, den schon Saffo in den vierzigern

Göttergetränk nannte: I. S. 30. Die Landschaft un Kyrene, eine ver Henied gentificte Kolonie der lekenischen Insel Thera, war reich an Getreide, an Weinwachs, an Ölbäumen und wilden Gewiche, ein holder Gerten der Afrodite. Herod. IV, 199. Dien. III, 49. Pind. Path. V. 30. Deck brachten auch die Karthager Wein gegen Silfion: Streb. XVII., 836. An der Südküste Thrinakia's hatten die Fänken Weinban, den sie nach Scheria verpfleasten. We Homer sich die weinreiche lesel Sgris hinter Ortygia gedacht hatte, ward die gressstädtische Syrakusä in der elften Olympiade von Archine aus Kerinth gegründet. Unter dem König Pollio, ver Gelens Zeiten, gewann man den süssen Polliervein, den such berühmten Syrekner, van biblinischen Thrakerreben, die man aus Rhegiens, einer chalkidischen Pflanzstadt, frachtherer Umgegend Italia eingeführt: Athen, I. 24. p. 31. Etym. M. p. 197. Polles VI. 2. Durch hellenischen Fleiss verdiente Sikelin das Lob des

hellenischen Fleiss verdiente Sikelin das Lob des Silius, XIV, 23:

Vielfach treibet der Grund, nährt wuch Hills in des Ölbnums Schatten die Höbe,

Amgewanderter Fohier Bettin den vierziger Olympiaden die saalie mit edelem Weine auszust welches, last Tie Died. F, und Freet wede

sun einheimischen Bier und Meet einh iculinchen Wein erhandelte. Makrobius sagt (Somm. Scip. M. 10): die Gallier haben die Rebe und den Öfbaum su bauen, als Rom schon blühete, gelerat. Und Justinus (XLIII, 4): Jest durch die Massilier wurden die Gallier an Schneitelung der Rebe und des Ölbaums Pflanzung gewöhnt. 'Der massalische Wein, lehrt Athenaus, I, 21. p. 27, war school aber wenig, dick und fleischig. Strate sagt, im narbonischen Gallien gedeihe alles, wie in Italien. doch weiter nordwärts wachse nicht Öf noch Feige, und der Wein komme nicht leicht zur Reife. Plinius XIV, 9 gedenkt eines narbonischen Rostneaweins, und XIV, 6, sect. 5. mehrerer achtbaren, auch der Fälschung durch Rauch und schädliche Zuthaten. Martial fand keinen Geschmack am geräucherten Massilierwein, womit mancher in Rom den früh grüssenden Schwarm der Klienten

5.

abfand: X, 37. XIII, 123,

ntschaft mit die wischem Edelwein.
keit gab der Handelsfahrt
emesa's fre gen Erzarbeit; ein si weis schien
hkruge der reihaku, 273 —

278. 303 -- 213. Temesa, in Onderia, gebaut von erobernden oder urspränglichen Ausenen, woher des ausonische Meer bis zur Ostseite Italiens den Namen erhielt, kam nach Trojas Fall in Besis des Atelers. Those, und nachmels der episefyrischen Lokeet. Strab. VI. Die Temeser hatten cines grimmigen Heros oder Dämon jährlich mit einem Onser der schönsten Jungfrau zu versöhnen, bis iha in den siebziger Olympiaden der lokrische Faustkämpfer Euthymos bezwang. alter geheiligter Sage war der Heros des irrenden Odysseus Gefährt, der im Rausch eine Jungfrau michraucht hatte, und über die Strafe der Steinigung fortwütete. Paus. VI. 6, 2-4. Als die robe Sage geheiligt ward, misste Temesa's uralter Weinbau Volksglaube sein. Der Wein von Temesa oder Tempsa behielt seinen Ruhm noch bei Plinius XIV. 6, sest. 6. Homers Alybas erklären die Grammatiker für Metabos oder Metapontion, die Grenzstadt Önotrias gegen Japygia's tarentinisches Gebiet. Man fabelte unter anderem, der Herog Alybas habe den Herskles, als er nach Geryons Rindern herüberzog, bewirtet, und den eben gebornen Sohn Metabos von μετάβηναι, übergehn oder hingehn, genannt. Etym. M. p. 519. Diese Fabel ist nachhomerisch; erst Hesied sang von Geryoneus und dessen Rindern auf Erytheis: Theog. 287. Um Metapont wuchs die Rebe zum

Baum; ein Junotempel stand auf Säalen von Weinstämmen. Plin. XIV, 1. sect. 2. Auch die Metapontiner, sagt Strabo, rühmten sich aus troischer Zeit; als Abkömmlinge von Nestors verstürmtam Pyliern, aus dereu gesegnetem Anbau ein goldenes Bild des Sommers in Delfi geweiht worden sei. Dasu fügten sie den besungenen Anführer Epsios, und bewahrten im Tempel der Athene das Kunstgeräth, womit er das troische Ross gezimmert. Aristot. mir. p. 709. Iustin. XX, 2.

6.

Nächst Metapont waren an der Ostküste Önotria's (später Italia's im engern Sinn) die ältesten und mächtigsten der Hellenenstädte die üppige Sybaris, Freundin der Mileser und Tyrrhener (Herod. VI, 21, Athen. XII, 3. p. 510), und die streitbare Kroton, berühmt durch Wettkämpfer und Pythagoras. Denn Sybaris, sagt Strabo, war schon erbaut, als Archias, bevor er Ol, 11 Syrakus gründete, dem Erbauer Krotons half; und bald nach Kroton entstand Lokri durch Beihülfe der Syrakuser: dann während der achzehnten Olympiade ward Toros oder Tarent in lapygia von den lakenischen Partheniern angebaut. Aus der zerstörten Sybaris erhob sich an der nahen Quelle Thuria die gleichnamige Stadt, auch Thurion und Thurii genannt, durch eine athenische Kolonie, die

Herodot begleitete. Sybaris zog viel Wein, auch für den Meerhandel, Athon. XII, 3. p. 519; Strabo zählt den Thurierwein zu den nahmhaftesten. Zwischen Metrpont und Sybaris lag am Flusse Siris eine gleichnamige Stadt, die ebenfalls troische Wahrzeichen aufwies, nicht weniger üppig zis Sybaris. Gegen ihr fruchtbares Gebiet verachtete Archilochus um die dreissigste Olympiade die weinzeiche Insal Thasos, Athon. XII, 5. p. 523:

Nicht ist so schön die Gegend, noch se angenehm, So wunderlieblich, als um Siris Strömungen.

In dieser gesegneten Landschaft Onotria oder Italia wuchs der Hellenen Macht so ungeheuer. dass Sybaris aus 25 Städten 300,000 Mana gegen 100.000 Krotoniaten zur entscheidenden Schlacht führte: daher ihr Name Gross-Hellas, der von dort über alle griechischen Italioten des weiteren Namens Italia sich ausdehnte. Bei Ostitaliens Segen an Wein entstand leicht die Volksmeinung. die Stefanus aus dem jüngeren Pisander und Servius Aen. III, 165. anführt: Onotria heisse Weinland, anderen dünkte Italia Rinderland, wie Bögtia und Buböa: beides nicht ungereimt, weil Ortsnemen häufig Ertrag und Gestalt bezeichnen. Sofekles fand, wie Herodot, den Namen Onotria schon durch den neueren Italia von Osten zurückgedrängt, sein Triptolomes fährt auf dem Luftwagent sucret nach Italia, welches von Impygia his



Rhegion sich erstrecht, dann mech Sikelia, dann rechts much Onetria und weiter zu Tyrsenern und Ligyern: Dionys. Hal. antiq. I, p. 10. Es wird also des weinreiche Unteritalien gelobt mit dem Aueruf, Antig. 1118: O Bacchos, der du die gepricene Italia umwaltest! Auch die von Fokaera suerst befahrene Meerküste war berühmt durch äberschwängliche Fruchtbarkeit, besonders Umbrig. Adria und der Illyrier Land: nitht nur der Beden trug vielfältige Frucht, auch das Vieh gebar zweimal im Jahr, und, gleich den Weibern, Zwillinge und Drillinge; selbst die Hühner (die die Fekäer aus Anien eingeführt) legten des Tags zweimal. Aristot. Mirab. 81, 140. Steph. Aboig. Hier darf man wohl seit den Fokäersahrten auch edle Weinpflanzungen vermuten, in der Gegend, woher Adrianerwein bei Plinius und Athenaus su den vorzüglichen gehört. Am Padus blühete die pelasgische Stadt Spinie, die nach Delfi selandete, and vom Orakel für des Diemedes Stiftung erkiärt ward, bei den lilyriern die uralte Pola, wo Kadmos und Harmonia sich in Schlaugen sollten verwandelt haben, nach späterer Sage gebaut von Kolchiern, die den Argonauten, den Ister hinauf und densen gefahelten Arm durch latrien hinab, nachgesent.

7.

Italiotischen Edelwein konnten in sehr früher Zeit, wenn nicht Troja'e, doch Hemers, auch vor-

had hibe Trankboter von Milch, nicht von! Weidel gebracht : 'had : Nums s Gesez : Nicht" mit Wein speenge den Leichenbrund, zeuge von Weinmangell Said Verbot, von ungeschneitelter Rene Wein ist epfern, hege den Sinn, dass zum Schneiteln gemithigt wurde das Volk, welches sonst Ackerer war, und verdrossen bei der Buumreben gefahr! velier Höhe. Man habe damals, sagt er FAVIII. 2) von Getreidegöttern vorzüglich gewusst, und weder neue Feldfrucht noch Wein gekostet. "De von Priester die Erstlinge abgeschöpft. Bolchen altväterischen Frank (XIV, 18) habe intell temet tum genunnt, woher temedentia Berauschung lieisse; an Wolbern sei des Temetums Gehuss strenge bestraft worden. Behr sparsamen Gebrauch des Weins erkenne man noch bei L. Papirius, dem Feldherrn gegen die Samniten (im Jahr der Stadt 434, Ol. 115), der vor der Schlacht dem Jupiter cin Bechereben Weins gelobt: Endlich unter den Vereheungen Side man Nössel Milch, hiemals Wein: Er ersihtt\*(XIV. 1) wie des Pyrrhus Gesandter Kinean: (hm: J. 474 Ol. 126); als er zu Aricia die Bild der rebestragenden Ulmen bewunderte, scherzhaft aid den herberen Geschmack des Weins angespielt, wist Recht hange die Mutter davon an cinem so) haben Kreuze. Abuliches and alten Urkunden sheldet Livius X. 22. 42. Nach vielen liveritzeichen des Jahren 456, Ol. 129, beschloss

den afferent, who Breatert, per auf Misselfette Kosten warei - hand warden jaraharen den Manuel ja jaren han in jaren jar L., Papirius, in seiner spiteren Schiecht 450.: 104 121, gelobie, dem Juniter gin Beehanchen Honig. weins, muleum, choor temetum trinken if ther im, Jahr 279: (Oh 76); ward, pin; aleshalten Hear yom, Valke mit . Weihrandemaf mad : any eitten Meet bewillkammt: Diepus Holzantis M. p. 1686 Marsiker and Karrenda, who noth World (NIC. 184) ihn bestag. Jude Latte on the rentrical win ichte ment ist renter Altrimen athen in der noten ...oder . gering ... ihr : Ackgroben ... sorefille ... by stellten, die Baumreben aber, gleich den Kuldet penti vernachlässigten : Rin guter Mann, grie, Coto im Eingenge des Feldbeus segt nachtete effir des häghsten Loh, sin senter Ackerse, and sin sutte Bouer fru gein. a Hette aun die grooniterlichen Brancebenader verdromene Schneiteler. an weit ar eich hinantwagte, mach Vermägen gepost, denn ward der germenene Tranhantaft ein natadlich berauschendes Temetum, dem Priester wie dem Gotte angenehm, and , obgleich etwas herb, ein mulinunterndes Gastgeschenk, wovon Weiber die Zucht ausschloss. Doch schon unter den Köniwieh Rom mit den nächsten Griechen Verthat in eigenen Handelsschiffen, denen die veimal im Jahre 245 en Westgegenden

vettof: A. Wolle, y. PH. Maither Welttuffelich moragie de Anche des Gestellieues sicht nit Lidndrich, sundern, was Nama hemister milt then rum direc Wer vident. Hancher spendett auch tall dem efferte Buth vor dem Khrenselimatif then Schlift makenstiftenden Griechenweine den en für Wasterlichen Preis einzehnidelt, oder Krifthebn." all dem edelsten Thymeushouig gesütsten Massiker aus Kampania, wie noch Martial (XIIL, 108) fin bessug. Jenen köstlichen Ehrentrunk welchete Papanin fin Jahre 201 dem Jahiter zum Politichians auf Bein Politier, und der Benat 488. belt des Weishruchs setteniem Duft; affen Wehre Mitterili Roms: diesen woch köstlicheren bot Persi-18th 400 Weitr Jupiter, wenn er den zweiftelhaften Mig illis suientte. Für so dinkenswerth: Burl Pinitus XIV, 11, galt griechischer Wein, dass ut Mitestenden ein einzelner Trunk gereicht Wird: Welche: Sitter noch Wes Lacintari Valeir an Michen Wastmählern Deolachtete. Gribehlicher Ho-Algebeth, obropelt, wit nach Bioskorides (VIII 16) gewöhnlich, herber und ufter Wein, unt einem Difted While Thales gemischt; inich der Britishen zilliomnielt. Will er schidliche vorlier aber, fullte er Luciest and Erregte southin Ensinet. Bo'south sulh "Ribled die Begler sint Behnade aufregen her Hondwith, and dens landesubliches Tement different 3 - Andere Hantsteer auf Holle Will han

Pfeffer and edicrem Gewärz: Geop. VIII, 25. 31. Rine ähnliche Mischung war Homers labender Kykoon von strengem Framnierwein, seinem Honige, Semmelmehl und geraspeltem Ziegenkäse, den kräftige Bergkräuter gewürst. Die Thasier bereitoten zum Festschmaus ein sehr liebliches Getränk, da sie mit Honig geknätetes Weizenmehl in die Weinkumme warfen, wedurch der Wein seinus Duft behielt, und Süssigkeit von dem Mehl unnahm: Theophr. naoi oomaw. Auch den Sift war reifer. drei Tage an der Sonne gewolkter Tranben, mischte man mit dem schönsten geläuterten Honige, zu Erztlichem Gebrauch, ougezoueh: Biosc. V, 31. Der Honig soll, nach Phinius, wohlsigehend sein, von süsser Schärfe, Klehrig und descheichtig, um, wie Virgit (Lb. IV, 192) sagt, den strengen Gesehmeck des Bacehus zu bezähmen.

### 40.

"Unter mehreren Gewürzweinen der durch Osthandel äppig gewordenen Hellenen fand man vorsäglich heilsem und nektarähnlich den Myrrhenweis: μυψόίνης οἶνος vom äolischen κάψον statt
νριέρου gehannt, oder μυψίνης του μάφον. Myrrhengeist, und bei den Römern musina, auch murrhina und murrhata potio. Arabische Myrrhe
wat untrhöut noch dem Hesiod, der zuerst die

Weihrenchstaude bessug. Der Parier Architoches kannte schon Myrrhenöl, uvoova Athen. XV. 11. Man hatte Myrrhenwein in vielfacher Zubereitung, auch mit Honige: Diotoor. V. 65. Geopon. VII., 36. VIII., 25. Plin. XIV., 13. 16. Eige sehr würzreiche Mischung bei Palludius (XI, 14, 13) hatte den Kretern der pythische Apollo offenbart. Am reichlichsten mit anderen Gewärzanten versest, unter mystischen Segenssprüchen. war das ärvetische Kvfi, ein unberauschender Trank seliger Entsückung: Plut. Is. et Osir. 81. Kinfacher Myrrhenwein hatte nur Würze von Myrrhenől (Ael. var. hist. XII, 31. Hesych. wyójiνην) und hiese such einigen auch γλυκυς, Satswein (Poll VI, 2), der nach Plutareh (Symp. III. 7) den Rausch abwehrte. Zur Süssung das Getränks, sogt Theofrest Aspi ospolv, gieset man Myrrhenöl in die Weine, andere thun Aroma hinein; Myrrhenöl und andere Wohlgerüche machen die Weine suss, aber nichts Essberes. Athenaus bezeugt (XV, 12, p. 689), auch die lautere Trepfenmyerhe, στακτή, sei dienlich zum Getrünkt Die Ionier zuerst, ragt Valerius Maximus, IL 0. 1, erfanden den Gebrauch der Salbe, der Kränze beim Gelag, und des Nachtisches, und schon vor Ol. 70 bemerkt Dionysius (Antiq. VII., p. 434) in der kampanischen Kuma Würzualben und Spiegel für ein weibliches Bild. Gegen die Zeit Ale-

manders ward Myrrhenwein in Athen üblich: ihn erwähnte der Komiker Philippides um Ol. 111 (Acl. p. kist. XII, 31); bei Posidippus hiess er ό μυρίνης ὁ τίμιος, der theuere (Athen. I, 24. p. 32.); bei Diffine nennt ihn ein Koch ale Tunke (Athen. IV. 4, p. 132). Früher verschafften sich. den neu erfundenen Myrrhennektar die weichlichen Kampanen, die mit Kreten und Sybaris, wie Polyhins sagt, an Uppigkeit wetteiferten. Denn schon das römische Zwölstafelgesez (a. U. 346. . Of: 82) verbot, nebet anderem Aufwand der Bestattang. die Sprenge mit Mynrhentrank; und uralt war den Gebrauch, dass an Sühnfesten die Ädlich Myryhenwein den gelagerten Göttern vorsexten: Fest. Murrata. Plant. Poes. V, 9. 6. Bei Piantus, dez 576 (Ol. 150) starb, werden wie Süssigkeiten gerillent Murrhing und Rösbienweih und Moetsede und Honigwein: Pseudol. II. 4, 50. Plin. XIV. 18. sect. 15. Solche unberauschendt Süstiekeit dursten auch Weiber trinken (Non. Marcell, p. 531. Gell, X, 28.) und laut Festus natintéh die die Murrina liebkosend Murriola, Myrrhentränklein. Plinius indess, engleich selbst ein Zouge füt die Stisse des Myrthenweins, eisert in einer wizelnden Sittenpredigt (XMI, 3; sect. 5), man that Saben sogur schon in Getränk, und schäze die Bitterkeit so, dass men den schweigerischen Geruch inwendly sowohl als answendig genicese.

Nach Theofrest, ediciat ou, war der Gesehmesk biltereites, mit Hebbishem Duft.

11.

· Selcher Art waren die feineren Mund - and Magenweine, die der naverwärtelte Romaner, wie dem edlen Gest, auch dem angefiehten Schuzgett auf dem Polster, vor dem herblichen Temetam. dem selbstgekeiterten Tischtrunke, zu nippen bet. Wenig verhesserte sich der Temetumben, als Rome nach fünfhundert Johren fortschreitende Macht das gause italien mit den Kampanersburen his zum weidreichen Osten hineb, und Silveliens Weinhügel dans, überwältigte. Cate, der beste Landwirt geren des Jahr 600, bruete wwar den edleren Rebentrank viscom, and verstand scibit kolechen nachzekünstein, er hatte italische und sikelische Rebengattungen, jedoch wenige, und deren Namen Theil Plinius (XIV, 4) schon erloschen fund. Bret nach dem sechsten Jahrhunderte der Stadt. wie Plinius versichert, erst als Griechenland samt Makedonien, dem Ursis der dionysischen Erfindang, das wehrreiche Inselineer und Vorderagien vom Kapitel abhing, kuben sich Italiens Weine su Ruhm und Ansehn. Aber langeem wich das alte väterische Herkommen vor dem eindringenden Kunstfleisse zurück. In dem besähmten Weinjahr 638 geriethen elle Gattungen so gat, dans Philim

# AUSBREITUNG IN WESTGEGENDEN 101

drout twellinder theries we herbent House ver dat dill diel chie Unterschied fier Geschied ter sannte man alle mit tiem Kanen Kongalimming Onimismischen! Plin. XIV. 4. 14. Daranter wer olme Zweiffel delt Bittinwein von Kimus i welched Polybins (Athen. P. 22, p. 31.) aft einen vorstigffi chen und unversielelibäten rulimt. 10 Jest verlor ich mit ilem Nimen Temetrim der wirkeschlichte Brumwein! det noch dem plantfinischen Zeitaltes festlich gedunkt (Fest! Temetum): schon Cate erwinst selffer. nicht fie der Landwirtschaft, sonders blois, wo'er der alten Bitte gedenkt (Pfin: XIV: 13). Wie Verwahdte der Wettern einen Koss gereicht (oschläut duisse, nicht dure), um su wie sen, ob sie nach Temetunt dufteten. Weder Tereax hat Temetani, obgleich temulentus, noch funden er die Urstimutiker bei Enning oder Düttling. der doch , laut Festus, unlieblichen Weiti, binim cruceum, vielleicht kreuzwurdigen, In Sinne des Ruess schaft. Der griechisch veredelte Landwein ward durchaus vinam genannt, und dieser fest herschende Wein sogar den bärtigen Altvordern bis in Lavinium zugeeignet. Ja, Lucilius nannte des Landweins Gessiss Oenophorus, wie in einer griedlisch gebildeten Hanshaltung: Vortitur ognophoris fundas (Nonius, Sententiu; Isidor XX, 6); und sein käniglicher Chier trit in reingriechtungen Warde deher, Xlog to overagence (Serv. ad (10, 11,

26) . Walthan Wifflan Raginings - Rhangeng itelischen Peup gerneste. Nurgen leichten Sabinermein an moven, Moran idem, Nachbarnseinen weinlosen Bergthals (Epist. 4/14, 28, 16, 1-19) eis Ohmehen, samt/Getreide, Hähnlein, Riern und esaharen Tranhen, abkanste ( Spist. II., 160 - 163) sezt, er, dyrch das; althäugrliche, zielleicht, in der General noch gaughare Wort Temeture, Landwain. segen, die höstlichen, Tefelweine der Vernehmen herah, vie andersko (Od L. 20) darah den Aust druck wile Sabinum den gemeinen Firmwein , den en deichwohl dem Mascenas anbiemt oud, den om (Ad. J., D), seiner Jesightigheit, wasen, ungemischt an "trinkan, beschre-14 Abulich; diegen, saber basten ist die satwische Lanne Juvensie (XV, 25), woger die alterthimlichen, auf des Adveseur Märchen hinhorchenden, Fäaken, ale, trunken, von hetäphendem: Landwein schildert. Bei spätern blich touse lentus im Mebrauch and abetquius, picht temetum:... Hätte, dies, im , chearischen Rom die Bedentung alten und edies Weins angenommen, wir fin, den, es gewiss im folgenden Dichterprunk ..... bis in Lastnium zugeeiznet. In Inchas wante

Kein ilin vers o. 33° sessen den im i seb gerchaften Ashelen heart naturalen den kein iling inder gerchaften Bengareben inderen Schneiteleng inder Schliger Numer, von Bengsichelenburgen den Oppressen inderen den Diepersen inderen den Jiehe den Diepersen

wird the Serie, such 400 Julies and fremeir dire Temelium verdadit. Schneitebaten war dem tätfiligen Selinervolke der Standwater Solus oder Babiluts, gesteugt, hat Cate ( Mange. autie. II. p. 118), von Sancier, dem einheimischen Same oder Halbgott, den mar für den laffnischen Dies Fidius, des Diovis Sohn, und Shalich dem Hernliles achtete: Sil. FHL 422-425. Or. Part. FL 213. not. Varro L. L. p. 19. Ber Kame Saules. sagt der Lydler lossnes (Mens. 4, 197), heimt Himmel im subinischen; und Solines bedeutet einen Saer und Weinpflimer (p. 2), benete demnach Baumreben auf den Ackern. Unter den Ahnenbildern des Latinus steht bei Virgil. Acn. VII., 178,

--- mit Italus, Vater Sabinus, Pflanzer des Weins, dem die Höppe gekrammt hingt unter dem Biblais.

Auch Saturnus der Greis, und der doppelstirnige James.

Aber Numa gebot Schneitelung zu heiligem Opferguss, libatio, λοιβή. Diesem sorgfälfiger gepflegten Tranke gab Gedeihn der subinische Feiddimon Loebasius, Transeler (Serv. Georg. I. 7), wie λιβηρός bei Galen tröpfelnd heiset; and so ward Liber in Rom Schuzgott des besseren Temetenbaus, Vater der untadlichen Oplersprenge, ein heiliger Veter Wohlschneiteler. Den Dionysos, mgen einige bei Plutarch (Qu. Rom. 101), uenut mien Liberum Patrem, weil er ryv λοιβήν,

die Sprenge, derbot. Vom Urbeher Liben, augt Ovid (Engt. III, 733), führt den Namen sowohl Libamen, Trankopfer, als Libum, des mit Honig beträufelte Opferfladen. Varro sagt bei Angustin (civ. Dei VII, 21), den Liber habe man dem flüssigen Samen, und dadurch nicht allein den Fruchtsäften, deren Vorrang der Wein behaupte. sondern auch dem Samen den Lebenden vorzesent. Lateinischen Ursprung des Weinveredeins beweist anch, dass die irdenen Weingeschirre auf den Tischen der Götter den sabinischen Namen Lepesta führten: Varro l. l. p. 31. Scal, p. 53. Wort hatten die Sabiner von altgriechischen Vorfabren, welche die Fabel für Lakonen giebt: die Form λεπαστή beseugt mit mehreren Athenaus XI. 10. und zugleich λοιβάσιον, ein Opfergefiss sum Ölguss, weiches bei Polker λοιβεῖον heisst. Die Liberalia wurden dem Vorsteher des fehllosen Schneitelns kurs vor der Frühlingsgleiche am 17 Mers geseiert; den wer nach der Frühlingspleiche noch schneitelte, dem rief der Vorüberzehende ein höhnendes Kukuk zu. Auch hiess der Tag Agonia, Fest der Thätigkeit; sizende Priester theilten die Ruhe nach tüchtig velibrechter Arbeit, und Mütterchen, mit Efeu gekränzt, verkauften Liba zum Opfer auf dem kleinen Heerd. and sum festlichen was : Varre 5 6 p. 466. Ov. Past, III, 736.

indigitamenten, wie Servius (Georg I, 21) lehrt. fand man die besonderen Namen der Gottheiten, and die Gründe der Bengunung nach der Austspflichten Verschiedenheit. So war ein Gott Egser, Gäter, Dünger, Säer und so mehrene bei dem alten Fabius Pictor (a. U. 585) noch der ganson Folge der Landgeschäfte. Wie nun der dängende Sterentius, ein Beiname, nach Makrobine des Ackergottes Saturnus, nach anderen des Kraftdimens Picumeus war; so könste wel nach Lochssius oder Liber ein blosser Amtstitel des Sabus sein. Nicht nur konnte sein, sondern war. Pintarch versucht (Qu. 10m. 28), die von Varro p. 19 bezeugte Sitte der Römer zu erklären, dass man bei Herakles (dem römischen Dins Fidins, oder Sancus) nicht anders als unter effenem Himmel schwur; er fügt hinzu, such bei Dionysos schwöre man nicht unter Dach; wofern es Dionuans ani. Oh der römische Liber eins sei mit Dionyses, kounte Plutarch nicht zweiseln. Was denn wäre der Sinn jener Worte? Kein anderer wol, als dieser: Der Römer sehwur unter Doch weder bei Dius Fidius, dem kraftvollen Treugett Sancus, noch bei dessen Sohne, dem rhetigen Rebenpflanzer Sabus. Den Sancus dollmetschie Platurch getrost Herakles; den Sabus mit Schückwheit Dionyson, weil er der Auslegung, dans Sametalliche Diopysos sei, nur halb trauete.

43.

Am 23. April, den ersten Vinalien, nahm des Diovis Priester Flamen Dialis vom jungen Wein das Libamen oder Calpar vom Schöpfgefäss zak-#12 genannt, für Diovis, den Vater des Semo Sankus, der den Sabus-Löbasius oder Liber gezeugt, Plin. XVIII, 29. Fest. Calpar. Natürlich aber. dass von dem schlochteren Weine der Gemüsgärten, der unter der Venus Obhut gewachsen war, diese auch Libamen empfing; weshalb an dem Tage gemeine Dienerinnen der Venus, mit Blumen geschmückt, um des Völkleins Gunst warben: Or. Fast. IV. 865. Ward doch Venus so allgemein als Göttin der Gemüsgärten verehrt, dass der Dichter Nävins, der vom Jahre 519 bis gegen 548 schrieb, das Gemüse Venus, wie das Brot Ceres, und Fischspeise Neptunus, naunte: Fest, Coquus. Die zweiten Vinalien folgten am 20. August, da des Diovis Priester die Weinlese mit einem weiblichen Lammopfer einsegnete, und selbst begann; ohne diese Feierlichkeit jungen Most in die Stadt zu führen, war unerlaubt. Varro p. 47. Piin. l. c. Der nächste Tag (21. Aug.) hiess Vinalia rustica, da die Gartenweine der Gemüsebener, bevor die Lese verstattet ward, der Schuzgöttin der Gärten, Venus, gereicht wurden. Varro L. L. p. 48. R. Rust. Was Platarch meldet am Veneralienfest

themsel viel Withs surgegrouse (Qui rom. 45). Blee geschalt walkracheinlich am 23 Aurif. welchen Gold (Bust. W. 831) Veneris fortum sunat, van der Palle die eithibenen Gertenveim, vielleicht ther such an dem lesteren Venneltite Obvidente der Girten, and der dort mit Fruchtbinnen vormillion Roben, war Fonus alors, die nittrende, sle Göttle der Hiervirknamen oder Kulmen bimanutitivon ventrappeventre; procentre s in welchte Bedeutting contro bei Virgil und mehraren steht. content secretes, topos, arbores. Sins mechalisdig ist, was Virro and Cincias versichers, days Venus unter Roms Kinigen weder Pestitee noch Opfer empling, and nicht einmal in den sallurischen Angulunger geneunt ward: Macrob Bet . I. 12. Wir werden zur Vermutung gedrängt, mich Venns sei ursprünglich bles einer allwaltenden Wuchtsthungötth Behane, entichet von einem besotderon Amtsgeschäft, und diese violennige Obheischezia der Gewichse sel die chrwitelige Mott . Milea. 12 350 5

Sehon der Gebinerkönig Tetter, wie Verre (L. L. p. 20) aus den Annalen bezeugt, gelobte Opi Floraeque, heide vereint: der Ops, des Sasttes Saturnes vermilhlter Göttin des Erdgutes;

### 114 ... DES DIONYMACHEN WEINS

des Keihlingswinden, dunch die alies, Gewäche medeiblich aufgrünt, und blübt, somobi. Foldfruckt. ale Banus and Reba: Lactest. I, 40. the Name Floris schien den Römern Chlorie; mit gelindertein Hanche su sein (Ov. Fast. V. 196). Ein Bild. diesee-Chlorie von Pranitiles sah. Plinies, .. Den vicifach wirkstenen Kruchtschafferienen Ops. und Megs fishte men; wie dem geschäftreichen Ackerer Sieiurava, mit viererlei Amtanamen, tas welchen die Binbildung: hald Untergotibelten schuf. Operati ihrem Genahl sorgte für die Feldfrucht, er bestellte die Best vom Karst oder Pflug sur, Sichel, sie nibrie des Korns Wachatham vom Keime bis aur Lintes and aic hatten vielfältig Geschäfte su durchgehen. Bevor Mutter Open ale Corse oder Garat, den Britist hervertrug, waltete ale: in meiselectel Keilien, die Augustin (Deistin, dei, IV, 8) enfeihlt, such als Proserpina, um des Keimin der Sest, und als Flore, um deren Militer un bafarden. Dar: Name Preserving, von prominedes. bezeichnete die hervorschlüpfende Frucht des Biddes: Arnob. III, p. 119. leidor. orig. VIII, 11. Aber der Flora Geschäftskreis umfing auch Bäume and Weigreben, auch Kränier nant, allem Gartengewichs. Ov. Rast, V. 261 - 267, Sie ward che Haspigstiheit des alten ländlichen Romes, beit Flore dachte man Grinen, und Blühn; die Furbe:des Ariechen Grans, was three Gaballin. Fount gewille,

und der geheime Name der Stadt Rom sellte nach cinigen Flora oder Anthusa sein: Jo. Lud. de mens. v. 73. Im altrömischen Gartenbatt, als des Kelmens Segueria, ward sie Venus genannt, und den Trich der mit Wein vermählten Obithiume zu befordern, ordnete sie das Schneiteln des Gartenweins, als Puta, deren Namen Arnobius and der alten Landreligion uns erhielt: offenbar eine dem Wohlschneiteler Liber zesellte Wohlschneitlerhe Libera. Verwandt mit der sabinischen Flora, vielleicht nur in der Aussprache verschieden; ist die lakonische Aufsprosserin  $\Phi \lambda o \iota \alpha$  bei Hesychius. die man zur Persofone deutete. Ihr entspricht Dionisos der Aufsprosser, Photog, bei Plutarch auch Philip, Phioc. Phete. Ebenso ward dem tomb schen Liber gesellt eine Liberu, und bald für Proservine erklärt, bald für Venus. Dies lextere bezeugt Augustin (De civ. dei VI, 9. VII, 3). Derselbige sagt (IV, 11): Liber befordere der Manner. Samen, und Libera der Weiber: deshalb (VI. 9) werde dem Liber das männliche Geschlechtstheil in den Tempel gestellt, das weibliche der Libera; tind wiederum (VII, 16), Liber stehe dem mannlichen Samen vor. Ceres dem weiblichen. Mystisch war Ceres mit der Tochter eins; und ohne Mystik einigten sich leicht Proverptna, die Keimgöttin der Feldfrucht, und Venus die Keimgöttin der Gartenfrucht. Einigen war Proserpina die Natur in

unterfreischer Wirksamkeit, und Vosse in oberer: Macrob I, 21. Laut Theopomp (Plut. Is et Ostr. 60) nannten die Hesperier den Winter Krones, den Sommer Afrodite; und den Frühling Persefone. Welchen wir so verstehn: Saturnus tresorgt Seat und Regen, Proserpina das Keimen, Venus das Gedeikn. Am Saatfest, angt Ioannes Lydns (Mone p. 32); opferten sie der Ceres, und därauf am siebenten Tage der Proserpina, weil alier Same nach sieben Tagen vorblickt (προκύπτει, proserpit).

# 45.

Erinnern wir uns, dasz, laut Plinius XVI, 25, der Landmann sich den Frühling wie menschliche Erweugung verstellte: wenn im Februar der iewe Favonius die Flur lockerte, so namte ers wol-Matigen Jugendkizel; wenn der Saft eintrat, Empfinguis; das Schwellen der Knospen, Schwangerschaft; die Entfaltung zur Biüte, Geburt, den Wanhsthum der Frucht, Erziehung. Lukres im gestelgerten Sinne empfiehlt sein Gedicht der Naturgöttin Venus, die mit Lenztrieb alles beseelt und heitert; und so (V, 736) schildert er ihre Ankunft:

Her geht Frühling und Venus, und als Vorbote des Frühlings Wallt der genttigte Zetyr voran, und neben dem Fusstritt Flora die Mutter zugleich, die vorwärts über den Weg hin Alles mit hertichen Farben besprengt, und Dutte verbreitet.

More: tricheume Publikumalitika Venur Man sun der lippigen Lest, die in Fribling die genne Neier empladet, such Lebentle, Libertle, Libertion; and; was singe study macht. Libiting. Lesteres war eine milderade Desenung der allwaltenden Naturgittin, die an reinerer Leut durch den Tod beieht. Platurch leint (Qu. run. 25). das Nöthige ser Bestuttung haufe men im Tempelbezirk der Libitins, die men file Venus helte. Und im Leben des Nume (12): de Cittle Littina habe die Aufsicht dessen, was den Stesbenden gebühre, ob sie um Procespins, oder vielmehr, wie die verstänligsten Männer anschmen, Venus sei; nicht übel eigne was Kiner Giefin die Macht über Geburt und Rode. Solch eine Life. ting kennte wel nicht seit Name, wie Pleterch und Dionysins der Halikarmasser, sich überredeten. von Mavors-Söhnen gedacht werden; souders erst. als das starrherzige Römervelk der geistigen Colochen Lehre gefasst, dass, wer gut gelebt, in elynischen Frühling hinäberschlammere, nach Virgile Ausdruck, Acn. VI, 687.

Ein besseres Leben der Gesterbenes, die sum Guten gestreht, war den Aligniechen unbekannt;

<sup>—</sup> zu den Fluren der Wonn', und den grünenden Lauten's Ewig selliger Hain', und den Wohnungen friedenmes fleihos; Dort mit reinerer Hell' unschweht die Gefilde der After Klar, und eigene Sonn' erkennen sie, eigene Sterne.

nach Hasiod ward as Lahre das Waltweitheit: der Mysterien. Die grones. zu Nanderh tädtende Parrefone estatterte sich, als Ferentene, eino sunt Erwachsen tädtgede, das ist, als nonbalehands Endogesitia, die que Verginglichkeit den Lebenskeim herlicher enfaprossen hites. Wie melte var der Begriff der allsengenden Afrodite! Im greesen Orakerhand word die syrieche Detargattin Afredite versehmelst mit jener geheinenisvollen Percefone, dar Mutter des unter der Erde mit leiblicher und geletiger Lebensfrucht wahltbätigen Dioryone, und in anderer Beziehung, weil der mit dem gemildarten Aides verschmols, seiner Gattin. Erklärung der bestattenden Venus Libiting beruft sich Plutarch (Qu. Rom. 28) auf die Awooding interpublica, die Grab-Afrodite in Dolfi, an deren Bildehen man die Abgeschiedenen zu den Gunopfern aufrief. Gleichen Sinn aber hatte auch die Preserving der anderen Erklärer.

# 46.

Mystische Vielsinnigkeit ist überall, wo Demeter und Persejone gepaart, oder beide mit Dionysos vorkommen. Erst nach Heaied empfingen Mutter und Tochter, als die swo grossen Güttimen, gemeinsame Verehrung; erst nach der eleusinischen Hymne an Bemeter (um Ol. 36) ward Dienyste beiden gesellt. Die Römer richteten auf die gejachte

Imbilopte: der Stadt. Seinfen Telles inn des Jahr 300 HOL 40) inerå darek. Bei Tentpel des alleb. silità Aithalis beriegen, cloca der Bluer, die der Animals Shoulte, in orbits. Der hate Torontales pigtio-965 (Df. 66) beliegte des delibeben Appllate/date beist Gott der Kömer anteprach, well de dui fieligitamentes Apollo fielite: unter finn and hander tim Meine elle Mbyllephischer mech Rem. Friedminis der Diktotor im John 256 (Ol. 70) golabte dem Kunter einen Tempel (Lie. II, 20. 42. Bionge. Hai. VI, p. 351). Buid mebber bei Misvruster gelibte er, unt Geheies der Allryflenblicher. . client flat Daniter, Diangues and Kore, welcher Beingel greh reichtlichem Segen an Sest und Beugfabilitien im Jahr 261 (Ot. 72) gewellt warde: Distract VI., p. 254.424. Rom nahm die siellinde Sife:bul, die Deneter Melliese Schuspittle sel. usid Pérsefene bei Enne geraubt werden; auch im felgendin Hungerjahr erhielt es Enfahr sur Ridlient alloings. VII. p. 417). Dissen Tempel neunt Living HI, 56 and mehrman den Tempel der Coron, den Liber und den Libera; und Tooltas, Annal, Historian Tempel des Liber and der Libers und dets Cered : Deut Verädrbrender Apollo ward eret im Jahn-200: (Ol. 84) ein Tempel für die Gosunihaftight täutischen Volks gelobt. Liv. IV. 26.20. idely, das Jidas 850 (Ol. 96) osb-

de Schneitsbur der Obstillente und der blande renlietelen Robin, toter den Beledning Pate, dimit sie, wie Liber, der Richensch durch den Gittorn geriche mochte. Wie den Athanir der menthalte Schus-Liffer som Sahngitale in die geführlithen Winfel der Weinnlagen trieb, an beweg die Steintelliche Ferus-Puts den Comfinglieiner," der leicht abreichberen Rebe des Chethaumen Luft und Soone ou verschaffen; sie ward dem Vater Liber annelle als Matter Libera, als Geberia cines religianomineigen Gertenweins. Derem musste gegen die Weinlese auch die Meierei ein Opser dem Liber und der Libera bei den Presslissern (ad vasa presserie) mit der lenteraten Helligheit dieltingen, Colum, XII, 18, 4. Zer Melt den Poetsmins aditate der Röuser die eriegbischen Frunktgetthaiten Diengros und Persejone gleich dem einheindschen Liber und der Libera, und die Boneter scient Saatgöttin Ceres, Weil nun Postumius das die romischen Frue ter ihr Land dem Kumverseebliedigten, indess die al Sikelioten reichlich (Lin. II, \$4), verhiess er jene reth, fale sie auch seines Vo sam Dank einen Tempel in Rowehaten Weise zu de Belingung w seem der Santfel

123

Nichte als leiblichen Sogen verlangte der Biktator van Kantonniene Geres, Leben und Lebenas Getrable znetet, hieranf gaten Reumwein, aus Arkern sewahl ale Gisten. Wann denn hitten der ifremdartisen Tempels Mener such geistigen Segen inchgeheim zu spanden, von den griechischen Antisbrüdern gelernt? Eigentliche Mystik ward niemele in Rom seduldet: der Staat nahm die drei vereinigten Fruchtgeber auf, nicht den mystischen Sian der Vereinigung. Als gegen den graunvallen Hannibal die Römer in der Anget, die Livius XXV. 1 schildert, auswärtige Hulfagötter suchten. empflegen die drei Fruchtgeber zu dem gemeinsamen Tempel ein Fest nach griechischem Gebrauch, we die Entführung der Proserphia und die Rückkehr der gefundenen gefeiert ward. Dabei aber denkt Varro (August. civ. del VII, 20) im Geinte Roms nur des Getreides Seet und Wachsthum, und übergeht die Lehren der Mysterien. Greece acore, seet Festus, naunte man des aus Griechenland enthemmene Ceresfest, welches wegen. der gefundenen Proserpina adle Matronen feierten; de es nun wegen der Schlacht bei Canni annicht traurenden Matrenen gebrach, so ward die Zeit der Trauer auf hundert Tage beschränkt. Auf dreistly Tage, segt Livius XXII, 56. XXXIV. 5. beschränkte der Sonat die Trauer, weil des Jahafast der Ceres, des Travernden nicht vergenntwer, durch die aligemeine Trauer der Metronen geheumt wurde. Und Valerius Maximus I, 1, 16: Nach dein dreissigsten Trauertage mussten die Mitter und Techter, und Gattinnen und Schwestern der Erschlagenen, da sie getroeknet die Thrünen und abgelegt die Zeichen des Grams, weisse Kleidung anziehn, und den Altären Weihrauch geben. Seitdem geschah wel, was Festus meldet, dass der keusche Ceresdienst die Trauer abkürzte. Die Griechen in späterer Zeit klagten um die geschwundene Persefone, und freuten sieh der zurückkehrenden (Varro ap. Aug. VII, 20); die Bömer hielten die Trauer unwürdig der Gottheit.

**18.** •

Von Liber und den zwo Göttinnen urtheilt Ciero (Nat. D. II, 24), man habe Menschen, die an Wehlthätigkeit vorragten, in den Himmel dereh Ruf und Zuneigung erhöht: daher Herkulés, deher Kaster und Pellux, auch Äskulapius, auch Liber sogar. Ich meine, sagt er, Liber, den Sohn der Semele; nicht den, welchen unsere Vorfahren hehr und hellig als den Liber mit Ceres und Libers geweiht haben: was dieses sei, kann man aus den Mysterien vernehmen. Des Volkes vergötterter Weinerfinder, will Cicero, ist Dienyses, der Semele Sohn, welchen Rom mit dem einheimischen Namen Liber verehrt; aber ein grösserer Wehlthäter ist der hehre Dienyses-Liber, der mit Ceres und Libers

numbeloh, in den Mysterien sich als Buchhas oder Jacchus affeabart. Hierbei giebt er die mystische dem Profunen schwierige Erklärung, Liber und Liberg bedeuten Kinder der Ceres. Er meint Kinder der hehren Dreigöttin Rhea-Demotor-Persesone. So bet Libera bald Ceres (Aug. civ. dei. VII, 19) bald Persesone, bald die Naturgöttin Venus, sogar Semele und Ariadue in mystischer Umdentung: Libera Zeubla, Glossae Steph. Ov. Fast. III, 512. Das Hochfest der Liberg-Proserping bei Enha dez nachmaligen Stadt Atna, geraubt, und von Ceres erforscht und gesenden ward, heisst das griechische Fest auch dem Cicero (Verr. IV. 48, 51). Die Römer also, wie die Griechen Italiens, bekannten die sikelietische Sage von den swo Göttinnen, nicht die aleusinische. Besorgt ward dieses Fest durch griechische Priesterianen, gewöhnlich aus Neapolis eder Velia, die man zu Bürgerinnen erkor, damit sie den Göttern mit! fremder Wissenschaft, aber mit cinheimischem und bürgerlichem Sinne fichten. Cie. pro Cors. Balbo 24. Irrig leitet Dionysus aus Enanders Urseit den noch hestehenden Gebrauch. dass man am Ceresfest, nach der Hellenen Maxungi darak Weiber. Rauchwork und nüchterne Trankgieto impleres Antiq. rom. I. p. 26. Jene sikelischej van Postumius nach dem Jahre 255 (Ql. 70) aufgenemmene Tempeleage, wie Demeter, als Auf-Saferia Dee, mit Persesone vereint walts (Diop. V.

Bostober Beme. ... Bilcht - ahdere : whenth Discor. Jan wehlthiligen Gett iseiner Helmst, eniser we er -bentiment your griechischen Disayros handelt (Nat. Doon: III. 1988) 37 ween es aber alen allikhridates, als Ations Water und Behalfer, emit. dem disresidente Ehrentitel Evius, Misier, Boschus and fibrit, sent at den römischen Namen Liber binne als Enklitsian (pro Blacco XXVI. 00): So enklist Varies (L. Lu p. 70) Becokus durch Liber. de schliett Ouid. (Met. IV. 16) die Aufzählung der Beschiethen Nambus . Kt quae praeterka: pein Esgise advaima gentes Nomina; Liber, habbe. Nink Vitte Libers Beldpiel, saigh Plinited XXXIIII; 11, halls Marian, der Zimbetn liebervilliger, mis Kanthense gestechten ihre Antonius i Titele dieder. Dibinusis. mai mit er in Alexandria schauprangtetundird ton Mah lejus II, 82 übersezt Liber pater. Kurz, wie den alympischen Zeus Kronion der Römer durch den letelhiseban Amia eder ingiteir Butninder, des Poantilem durish Maganata, salib Afrediteudensh (Vatana sich enkliste unellen auf det Diongele dhur therill Ester Liber, such als Neugeborner, und als Indicat besilemender. dinbenkt, hei Meis,) Justheni, Hidian Techus, Custine, Ammiante, Ampellus sind alled Vater wird, mach Lacting IV, 3, jeder Gott dill Sastlichen Dienst: und Gebet adgerusen, weill et Leben ... Hell .. Nahrung . gewährt: Harrim shingstone in Panils Sitterrath trees and one site to be four

Nemo sit nostrum, quin aut nater optimu' divum, Aut Neptunu' pater, Liber, Saturnu' pater, Mars, Janu', Quirinu' pater, sic nos altemar ad actum.

Keiner der Unseren ist, der nicht Hochvater der Götter, Oder auch Vater Neptun, Mars, Liber auch, Vater Saturn auch, Janus, und Vater Quiris, und so wir alle genannt wein.

Selbst der Name Supiter, Gettvater, ward brillehen Sthuzgöttern geliehn, wie des Stroms Numbenii heimischem Gotte, Jupiter Indiges, den man sulitete für Aneas ausgab, und dem profetischen rindernikrenden Flussgott Jupiter Clitumus; au welchen Gottvätern Jupiter Optumus masumus, ald wohlthätigster und grösster, hervorragte. Vorzüglich aber, wie Servius bei Ge. II, 4 bemerkt, blieb elgen die Benennung Vater dem Liber pater. Wohar denn der nichtige Sprachgebrauch, dass mag den römischen Weingott nicht Futer Liber nennt. sondern Bacchus? Des altgriechischen Dionyson spätrer Beiname Bacchos, lautete dem Römer so fremd, als Bromios und andere Bezeichnungen der nystischen Orgienwat, die das Gesex nicht zuliene: Weshalb bel Arnobius (IV. p. 141) der Semele mystisch wiedergeborner Sohn nicht einmal Beechne heiset, sondern Liber, qui Bromius dictiur.

21.

Des griechischen Dionysot-Baechos allmählige Verschmelzung mit dem römischen Vater Liber sa MARK STANGED AND PROPERTY OF AN ADDRESS.

erkennen, müssen wir vom Beginn ausgehn. Homen entwildernden Weinbauer Dionusos finden wir nach Hesiod um Ol. 30 geweiht zum Bacchos der frygischen Grossgöttin. und bald mit deren Sohn Sabazios vereint, dem stierhörnigen Entwilderer durch Getreidebau. Während Agypten unter Psammetich und den Nachfolgern, worzüglich in des 40ger Olympiaden, griechische Sitte und Religies aufnahm; schlossen des alten Nilreichs weltkluge Hierarchen mit den hellenisch-frygischen Gehei lehrern einen Bund, der, wie nach Überlie eines thrakischen, in Ägypten geweiheten rers Orfeus, den befruchtenden Osiris de nysos-Bacchos annähe dann, mit stet der lybischen terter Betriebsamkeil md Adon w rischen Segensgötter Macht, und darauf se (nach Ol die des neupersischen thras, de Osiris übertrug. 1 rachsens Dionysos hatte, laut in sc Festzügen aus Lydowie gaben, aus dem un nur Ackerbau und Sit pflanzung, samt entzi Offenbarung, durch tet. Bei Euripides, den Bacchos Zug vom an der Gränze des jung

regentering in Vornitien, gewaltenn is THE MANUEL ST. Augra un Italiens : bacchis n Olym brinski Tafier uld

149

erkennen, müssen wir vom Beginn ausgehn. Homers entwildernden Welhbauer Dionasss finden wir nach Hesiod um Ol. 30 geweiht zum Bacakos der frygischen Grongöttin, und bald mit deren Sohn Sabazios vereint, dem stierhörnigen Entwilderer durch Getreidebag. Während Agypten unter Passemetich und den Nachfolgern, vorzüglich in den 40cer Olympiaden, griechische Sitte und Religion aufnahm: schlossen des akten Nilreichs weltkluge Hierarchen mit den hellenisch-frygischen Geheimlehrern einen Bund, der; wie nach Überlieserung eines thrakischen, in Ägypten geweiheten Urlehrers Orfous, den befruchtenden Osiris dem Diominos-Bacchos annäherte, dann, mit stets erweiterter Betriebsamkeit, anch der lybischen und gyrischen Segensgötter Amun und Adon wohlthätige Macht, and darauf seit Darius (pach Ol. 64) anch die des neupersischen Sonnenmithras, dem Bacchos-Osiria übertrug. Der so erwachsene mystische Dionusos hatte, laut den Orfikern, in schwärmenden Festgügen aus Lydn-frygien, oder, wie Spätere gergahen, aus dem neweltlichen Ägyptenland, nicht nur Acherbau; und Sittlichkeit, sondern sngar Weinpflanzung, gamt entsückenden Orgien voll geistiger Offenbarung, durch die bekannte Welt ausgebreitet. Bei Euripides, um Ol. 90, reicht des segnendes Bucchos Zing vom Twolos ostwarts his Baktra an der Grame der jungst vernommenen, angeblich

atematischen Indianci Ale Alexander (OL 118) versucht hatte, das Insserste Morgenland, das auf scince linglich geritstleten Welttafel um den ootwirts steströmenden lades sieh bor, zu überwiltident jest ward such jener bachische Fabeleus bis sum Cotracti Indiens assectebut, and me dem friedlich begeistersden in einen, noch Alexanders Verbilde. guvaltsam henähmendes verwandelt,

..... Zim Italians und Sibelians heilenischen Secutidten war bacchische Geheimlehre gewiss vor der funfzigsten Olympiade gelangt. Sowohl die Fäsken Homers, thrinakische Auswanderer, als die unternehmenden Tafier, verkehrten mit den Ostvölkern Italiens, wo bald rüstige Onotrer genannt wurden, and mit Thrinakia's feldbauenden Sikanen. Auf Ortygia, die Elesiods Odysseus umirzt, striegt bel Homer Artenia den Meerwanderer Orion: bei Hosiod hatte er das Vorgebirge Pelerias aufgethärmt. Nich Italien drangen aus Westgriechenland Pelaster. Griken, Önotzer, Chonen, Mikeler, und die Appflanzer von Groudellas; in Thrinakia wurden de Sikanes durch Sikeler and hellenische Sikelie ten beschränkt. Olympis's Kampfepiele befestigten des Band des Handels und der Religion, die mystischer ward, nachdem zu würdigerer Einrichtung deses Gesemblestes die Eléer (Ot. 44) sich Beth

gewann Kroton, und wieder von Ol. 58 bis 38 sechsmal; in den nächsten Siebzigern gewann Syrakus mehrmals, samt anderen Städten Sikelta's; und Ol. 78 Posidonia oder Pästum. Wahrschreitlich schon vor Ol. 44 hatten argefische Mystiker in Elis und Ortygia verabredet, die arkadische Areithusa, Quelinymfe der Artemis, vom Stromgott Alffeios verfolgt, fliesse unter dem Meere nach Ortygia. Denn man fabelte, Syrakus Ol. 11 zu gründen, sei Archias so vom delfischen Gotte ermaint worden (Paus. V, 7, 2).

Oρτυγίη τις κείται ἐν ἡεροειδεί πόντω,
Θρωπιόης καθεύσερθεν, ἐν Αλφαιοῦ στάμα βλύζει,
Μισγόμενον πηγαίς εὐριπείης Αρεθούσης.
Eine Ortygia liegt in dunkelwogender Meerfluth,
Ober Thrinakia, dort, wo die Mündung strömt des Alfeise,
Kin sich mischend dem Strudel der Sundgöttig Arethusa.

Die Quelle war an des grossen Haftens unruhigem flunde, sigurbe; von dessen Wagung der Strand gegenüber Plemmyrien hiess. Unter den secha Doppelaltiren, die Olympia den zwölf grossen Sättern nach ägyptischer Lehre gestellt, war einer für Artemis und Alfelos (Schol. Pind. Ol. V. 10)A Artemis selbst hiess Alfelia bei den Elegent; als Geliebte des Stromgotts (Paus. VI, 22, 5), und in Ortygia neunt sie Pindar Potamis, Fluospittia, (Pyth. II, 12), welche der Scheliest für die den Stromgotts, pine, bls Ostygia verfoligte Nympatitus

Am Ausliuss des Alfeios, sagt Strabo (VIII, \$43), war ein Hain und Tempel der Artemis Alfeionia oder Alfeiusa; bei Athenäus (VIII, 7) scheint Alfeiosa aus Alfeioa verderbt. Argeiische Mystiker hatten bereits in den Vierzigern die befreundete Sikelia den hehren Göttinnen der Befruchtung geweiht, und den Raub der Persefone, den die eleusinische Tempelsage auf der Narkissosflur eines benachbarten Nysa annahm, nach Enna's Violenwiese verlegt: ihre Gespielinnen bei der Blumenlese, Pallas und Artemis (H, in Cer. 425), wurden den Städten Himera und Syrakus zugeeignet (Diod. V. 3). Dieser Anmassung widersprach um Ol. 50 der angebliche Pamfos: Nicht durch Violen, sondern durch Narkissen, sei Persefone verlockt worden (H. in Cer. 8).

#### 23.

Um die funfzigste Olympiade begann die ägyptische Geheimlehre, theils durch weltklugen Betrieb der Priester, sich Griechenlands Religionen immer zudringlicher auszubilden. Allmähtig reifte die Volksmeinung so, dass man fremde, bisher mestössige Gebräuche öffentlich zu verbreiten wagte. Selbst nach Herodots Geständnis (II, 49) waren die bacchischen Gebräuche nicht den Sitten der Hellenen gemäss, und neulich eingeführt. In den Sechzigern strafte Kenofemes der Elestiker, wie

eine Neuerung, des unwürdige Trauerlest des OsirisBionysos, und der Rieser Herakilt die schamlosen
Aufzüge mit dem Falles. Die Riece, wie Herodor
gegen Ol. 70 sang, hatten des Dionysos mystische
Geburt an den Alfeios versent (Diod. III., 66).
Mystisch deutete man des Alfeios Geliehte Arethusa
zur Flussnymfe Artemis Alfeila, und den segmenden Etramheros Alfeios sum Segensgette Dionysos
in des Anbaues sinnhildlicher Stiergestalt. Wo der
dionysische Alfeios in des Meer abfloss, stand ein
Tempel seiner geliebten Artemis Alfeila, die als
Arethusa nach Ortygia ging. Dem nuchellenden
Stromherscher riefen aus dem Tempelhain dio
Electionen mit Gesang (Platarok. qu. gr. 36);

Είθεϊν, ήρω Διότύδ, άλιον Ναότδ άγανώς, σύν Χαρίτεσσιν, Ναόν βοέφ ποδί θύων!

Komm, komm, Heros Diopysos, in Huld Zu dem Tempel am Meer, mit den Chariten du, Zu dem Tempel gestürmt auf dem Stierfass!

Und dann sweimal; 'Ağıs vaüços! Würdiger Stier da! Umsenst; der Gott stürmte wahnsinnig hinweg. Und die Elear, nagt Himarius (ecl. XIII, I), entliemen mit Wehklage den pisäischen Streen zu der Quelle Sikelias; als fürchteten sie, der zum Answanderung sieh ausphichende Streen mächte indere Menschen segnen mit seiner Flut. Sie trakklagten in beschiecher Orgienwat, wie die Ägupter um des Apis Hinseheiden (Plutgent, J. Albertitäte

che Gebrunch in Ellis konnte gogen Cl. 60 entitunden sein. Unter Darius ward die Egyptische Geheimlehre durch persische verherlicht: Oshris erhab sich zum beleuchtenden Sonnengott, Isis zur Mandgöttin: in Elis entsprach fhm Dionysos-Helios, ihr Io-Selene. Vorzüglich Pythagoras, der seine in Finike and Agyptes and Babylon gepflegte Weisheit zulezt in Kroton lehrte, gab in den Bechrigern erst dem Magierfreund Onomakritos, der bacchischen Sinnbildnerei vollendete, Ausbildung; und gleich diesem erlaubte er sich und den Seinigen fromme Truguchriften, um des Neue für alt einsnechwärsen. Dans Pythagorns selbst ein Gedicht dem Orseus unterschob, beseugt lon der Trugiker, der seit Ol. 72 blühete, bei Diogenes von Laerte (VIH, 8) in einer filosofischen Schrift τριαγμός, Dreikampf. Dies war, wie es scheint, eine Streitschrift, worin der mystischen Breiheit des Pythagoras eine aus der klaren Vernunft entgegentrat: Zu allem Tuchtigen gehöre ein Drei, Verstand und Kraft und Glück (Harpoer, Iwy), Wohl also sagt Herodot, die orfisch genannten und beschiechen Anstalten sein ähnlich den ägyptischen (seiner Zeit) und den pythagorischen. Gegen Ol. 70 empfing der stierförmige Dionysos-Bacchos bei den argefischen Ovikera des Bacchos-Osiris neu erworbene Sennenwarde; und Artemis, mit lo-leis und der diagnochiosonen Persefone verschmelst, ward gu40.

hörnte Mondgöttin. Seit den Sechzigern erscheist auf Münzen der Sikeler dieser Bacchos, bald als frygischer Segensstier (Eckh. L. p. 244), einen segnenden Strom bezeichnend, bald als stralendes Sonnenhaupt, woneben ein Pflug, oder als Haupt des Sonnenlöwen (Eckh. I. p. 216); und Perselone, die mystische Artemis-Selene, trägt Kuhhörner (Spanh. numism. I. p. 301).

24.

Aus Münzen ein undenkliches Alterthum des Bacchischen Dipnysos zu bescheinigen, wäre ein tenschendes Spiel mit dem Worte Alt. Die ältesten Münzen, die aus Althellas noch sind, reichen wehl kaum über die seehzigste Olympiade hinauf; nicht höher die ältesten der hesperischen Hellenen, wenige über die siebziger, da jüngst die . Orfiker den Baechos noch weit mystischer ausgestattet. Natürlich aber ward auf Stadtmänzen einstadtkundiges Zeichen geprägt, wie des Ertrags aus Land oder Meer, des gemeinen Ruhms, der Schaggottheit: diese jedoch in öffentlicher Bedeutung: vom Mystischen nicht mehr, als was schon Ungeweiheten bekannt war. Zum Beispiel die Sikelerstadt Gelas am gleichnamigen Flass hat bei Eckhel (I, 1. tab. IV. p. 136) das Gepräg eines verschreitenden Stiers mit bartigem Manneautlis, dem cin We

Mystische Stiergestalt lich men Strompittern erst, als des Fruchtschaffere Dionyses-Becches frygisehos Sinnbild, ein Mann mit des Flagatiers Gohörn, ein Halbstier, ein völliger Stier, dem Volka der Helienen schon geläufig war. Jest, um Ol. 60. wagten orfische Tempeldiener, auf ihres Bezirks frachtschaffenden Stromberes, dem für Nahrung and Trank gefieht and geopfert ward, als cinheimischen Dionysos, jenes geheiligte Abscichen zu übertragen; anfangs vol nur in vergleichenden Baiwörtern des Festgesanges, dann auch in rehen Verbildungen sum Stierwachs, die men Ungsweiheten für blosse Zeichen des mutigen Gebraile, der Befruchtung, der Stromhörner oder Mündungen. erklärte. Um Ol. 75 nahm Pindar das orfische Bild unverschönert auf, mit der erweiterten Volkssade. wie Herakles den Mitwerber der Defaneira. den stiergestalteten Acheloos, bekämpft, and ihm ein Horn abgerissen, welches der Stremagtt für das von Amalthea, des Okcanos Tochter, campfangene Horn, wieder eingelöst. Bei Sofekles ist der fraiwerbende Acheloos, gleich dem Bacches, che Cestaltwechseler, bald Stier, bald Brache, bald Mann mit gehörnter Stierscheitel und bärtigem Anzwicht; gegen Herakles ringt er in hochhörniger vierfüsniger Stiererscheinung. Euriphies eicht achen an Nestors Schiffen des Bild des stierfheigen Anwehners Alfeos; and stierscheitelig ist iher Okearier, als alte Besucher des Okeanos, noch unter Valerian, in Gestalt eines bärtigen Mannes mit Stierhörnern prägten (Eckh. III. p. 390). Die Ägypter indess, unter Commodus, bildeten ihren zum Okeanos gedeuteten Nil nur als bärtigen Mann ohne Gebörn (Eckh. IV. p. 36) troz der neueren Fabel bei Diodor I, 51, dass der Stromgott Neilos in Stiergestalt mit des Königs Memfis Tochter den Ägyptes erzeugt habe. Am frühesten also erschien in Stierwuchs, als bacchosähnlicher Segenagott, der ätolische Acheloos, der seit Homer für den gewaltigsten Strom nach dem Okeanos geachtet ward. Merken wir auf Gegend und Zeit dieser Neuerung.

## **26.** ·

Sobald die thrakisch-frygische Geheimlehre, wie aus Überlieserung eines Orsens, den Volksglauben in Kreta und anderen frommen Eilanden und Küsten der Hellenen, bis zu den Pflanzstädten in Sikelien und Ägypten hin, merklicher umzubilden begann, arbeiteten die Orsiker mit Erselg, auch Pysiko's und Dodona's uralte Orakel zu gewinnen. In beiden begeisterte der Welther Zeus durch Erddünste zum Vorgefühle und ein Verderblenker, dass er wie Priestern eingab; dort am

chien quelireichen Berge der Pindenktate, fehr gerades Weges der Geist des pelatgischen Zenn in die erdrelagerten schmuzfüssigen Sellersfaffen. dass sie den Wink der ser tief warschalen! ale helikwinilizen Eiche deuteten. Pytho's Orabel, auf böchsten Berg in der Mitte Griechebitnes, werd bei Homer schon vom Heerführer. Agamemnen befragt, und von Achillens nicht weniger reich geachtet, als Hios einst im Frieden warshdie abzelesene Dodona, we nur benachbarte, wie Achilleus und ein irrender : Odystens, sich Raths erlielten. hatte im troischen Zeitalter nicht den Ruf des Reichthums. Den Ursprung beider seste: Homers Sage hoch über den troischen Krieg hinanf: dennnicht seit gestern konnte der pythische Tempsischaz mit Ilions Herlichkeiten westelfern, und die thesprotische Dodona bezeugte der Pelasger Stiftung mit uraltem Wust. Noch Healud beschreibt Dodona in der fruchtbaren Landschaft Ellopia nur als des Zens Orakel ans Fuss elter Eiche, das werth sei den Menschen, und mit Gaben besucht Aber Dedona's wachsende Macht schaf werdé. wakrscheinlich Hesiods Fabel, dass Afrodite bei Epeiros aus des Uranos entmäheter Scham erwachsen sei, wie die spätere, aus den Blutstropfen sein die Fäaken entspresst, und unter Scheria liege den Kronos Sichel. Jezt auch entstand der Name Thessalia, der zuerst der Pelesger Wohaungen um den

10

ries Val hör indenos bör

ges tos Sti

tig M

in de ur ar D b

P

T

au

mit dem Kenne Kenlasse oder Brenner, vom Brande des mit Benner und Min verfolgten Tyfoens, homent heten; in diesem Zeitelter der Mystiker und Heriods Brancthaus sen dem Westen dorthin unset, und des Wehtheils Meme von dessen Matter oder Ganshin Aria, auch wol von einem frygischen Mysten Aries abgeleitet. Auf ühnlichem Begen, wie ein sehn wenden, scheint die mehtwiete Logando Helbecheibe durch mystischen Betrick zu den Komen Brange gelangt zu soln.

28.

Ein so leibafter Verkehr der Lydofrygier mit hiberigen Ostvillern und geistreichen Hellenen, soushi loniens, Erein's and anderer Handelsinseln, als des entlegence Festlandes, fachete Welterfahwitherigen Golden correlated, unginglishere Beret Gut des Wahren und des teris Messchilchkeit, für wir-Combelt. Thapsakes, an den mi-l auch fr

sages der Stof einer bilderen Officiales gein then Ich, den griechische Denker en fett, at theldische Bebyloss, zu allgemeiner Rederveiche Sushideten, and Tempeldiener, the der Amelia der alten Volkagötter besorgt, an alamaten Goheimsissen benezien. Man erimeere sich, dan Jereheats in Homers Zeitniter den Gett Abrahams, den libigen, der dem Lieblingsvalke des verheissens Frechtland Kansan mit Gewalt eroberte, und dest tis teghtuder Schirmherr sich ziederliese, seinen de Jerusalem abgewendeten zehn Stämmen unter cen Sinnbild eines mutigen Farren zur Anbetung gestellt hatte: welches aus dem hieroglyfischen Agypten entlehnte Sinnbild gesegneter Fruchtbescherung, da es schor n für eine nicht würdige Andeutung de meinem Andenken, und let, in allg

lersagter Abgötterei, in zeim

Ausübung geblieben war. Gleiches mehrere Sagen der hesion

den Zeit: Menen

oder Glut be

alions

erst die

Pintos legali, dam sel de Osielle Welt-heb schränkte; daher mancher die thessalische Dodona für eine undere diesseits hielt. Als nun die Sago Too Deskalions Fint ans morgenländischer Üben Beferrag ham, walke Pytho schon for der Frank generate haben, and Dodone gleich nach nesies Anhen.

27.

Lehre

Weltherschen Zens, der donn O'cupos, war last und Rhen, in der worden, make den redicaden Obranes Quedien und Strömt relineer. Aber in Kreta's, mit den ei kern eng verbanden zichung des Zeus an der Olympiaden hatte mehrt, durch die Fu Thapsakos, der von Kleinssiens und der hemmt ward. Seitdem Māonia stets neue, ste Morgenlandes. Dorther chen unerhörte Fülle von am Frühesten zu Münze auch fremdes Metall Ad

1 11

Pferios begrif, dans auf die Getteite eich betehrinkte; daher manher die thesselische Dedeue
für eine endere diesselts hielt. Als nur die Sage
von Decknitons Flut. sas morgenländischer ÜberMeferung kein, wollte Pythe schon vor der Flut
geweissegt hinben, und Dodone gleich nach dem
neuen Anhan.

27.

- Zens, der domiernde Weltherscher auf den Olympou, war laut der alten Lehre von Krones und River . hi der Götterheimat Elysion erzehgt worden! nahe dem Urquell des um den Richtels rollenden Okesnos (II. XIV. 201), werens alle Quellen und Ströme ringe herab flossen in des Mittehneer. Aber in Mesiods Tagen bereits warten Rrets's, mit den erwerbsamen Lydiera und Födikern eng verbundens Priester, die Geburt und Bris sichung des Zeus anzusprechen. Um den Anfang der Olympiaden hatte sich Lydofrygiens Raf gomehrt, durch die Früchte der Lantihandels nach Thepsakov, der von den meerhandeladen Griechen Kleinasiens und der Insela verheimlicht und gehemmt ward. Seltdem vernahm man aus der eiter Mionia stets neue, stets seltsumere Wunder des Morgenlandes. Derther drang eine, den Altzriechen unerhörte Fülle von Gold und Silber. dert am Frühesten zu Müszen des Verkehre geprügt; such fremdes Metall, Adamas, Ocichelkos, Thanes, schon bei Horied. Dorther, und aus Flinike eithielt men Wohlgerüche, die der Priester dem einheimischon Thyes vorseg; zuerst Weihrauch, dann Myrche. Klinemon, und auders Arome, mit Mihrehen vom Vosel Phonix and Kinnemomos: dorther des Gartisht vom Geldwächter Greif, den der Samler Kolles auch in den tartessischen Goldbergen fahelte: desther wanderte der samische Pfau, und der krähende Hausvogel, der von Fohrern nach Adda und Umbrien vervent, als gellischer Hausvogel (Gallus) us den Römern kam; auch der Affe, dessen Archilochos gedenkt, und das Kameel, und sulest der Uppigkeit Prunk, farbige Edelsteine, Ferlen, bebylonische Teppiehe mit Wunderthieren durchwirkt. Bussos Zeuge und serisches Wurmgespinst. Lydien ward vollständiger, was einst Thrakien war. Vermittlerin beider vom einsträmenden Okeanos und Faire gesonderten Welttheile, des südlichen gegen den Sonnenlauf, und des nördlichen, an der Nachtseite gelegenen. Jene, der Sonne nähere Halbmhelle, die ostwärts durch so erstaunliche Segenswinder zu Genuss und weichlicher Pracht einind. erhielt allerablich von dem Handelswege der asiselien Niederung den Namen Asia. Später, nachdem Besucher des homerischen Silberlandes Alybe. und fabelade Pontosfahrer aus Milet, die ruchthare Kelchis aus chastromenden Fasis etwas genauer erkteidigt, und das Susserste himmeltregende Gebirg

mit dem Namen Kaukasos oder Brenner, vom Brande des mit Danner und Bliz verfolgten Tyfoeus, benannt hatten; in diesem Zeitzlter der Mystiker ward Hesiods Promethaus aus dem Westen dorthin versest, und des Welttheils Name von dessen Mutter oder Gantahlin Asia, auch wol von einem frygischen Mysten Asios abgeleitet. Auf ähnlichem Wege, wie win sehn werden, scheint die nachtwärts liegende Hubscheibe durch mystischen Betrieb zu dem Namen Europa gelangt zu sein.

#### 28.

Ein so lebhafter Verkehr, der Lydofrygier mit hábseligan Ostvölkern und geistreichen Hellenen. sowohl Ioniens, Kreta's und anderer Handelsinseku. als des entlegenen Festlandes, förderte Welterfahrung, vielseitigen Gedankenwechsel, umgänglichere Sitten, Sinn für edleres Gut des Wahren und des Schönen, für gelänterte Menschlichkeit, für würdize Ahnungen der Gottheit. Thansakos, an der Furt des Eufrates, der Markt des Welthandels. blübete seit dem Eroberer David und dem anbewenden Sohn unter jüdischen Königen, nach Jerebeams Ahfall von Rehabeam unter dem Reich Igrael. Auch griechische Weinbereitung war seit Salomon durch Fönike in Palästina und einzelne Thäler Syriens bis Chalybon vorgedrungen. Leicht möchte dorther mit össlichen Wearen und Krämera

sagen der Stof einer höheren Offenberung gekanmen sein, den griechische Denker so früh, ale chaldaische Babylons, zu alleemeiner Naturweishalt ausbildeten, und Tempeldiener, für des Auselm der alten Volksgötter besorgt, su simblidischen Geheimnissen benuzien. Man erinnere sich, dass Jerebeam in Homers Zeitalter den Gott Abrahama. dan Kinigen, der dem Lieblingsvolke des verheissene Fruchtland Kansan mit Gewalt eroberte, und dest als segnender Schirmherr sich niederliess, seinen von Jerusalem abgewendeten zehn Stimmen unter dem Sinnbild eines mutigen Farren sur Anbetung gestellt hatte: welches aus dem hiereglysiechen Agypten entiehnte Simbild genegneter Fruchtbescherung, de es schon Auron für eine nicht unwürdige Andentung des Herrn gesehtet, in allesmeinem Andenken, und gewiss, neben streng unterengter Abgötterei, in zeitmässig nachgebehener Augübung geblieben war. Gleiches Ursprungs and mehrere Sugen der hesiodischen und nächstfolgenden Zeit: Menschen aus Thon, durch Anhoust oder Glut beseelt: eine Sändflut und Arche Deukalions, von Späteren su einem Ogygos hinsulgefabelt; Gottheiten in Glans; Vergötterung durch Fener.

... **29.** 

Bei solchem Zustang neuer Erfahrungen und Begriffe hoben nich suerst die aktrygischen, von Homer unbemerkten Landeszottheiten aus der örtlichen Dunkelheit. Die Hailbringen des mächtigen Lyderreiche, erscheinen ehrwürdig auch den abhängigen und durch Handel verbundenen Heltenen. Namhaft war schon um O4 20 die Grosse Matter Ernährerin, auf den Gipfeln der Löwenberge, aust ihnem Gemehl, dem Regner und Dopueret im Laux. und dem erhnehmenden Sohn, der, nech des Ranbwilden Dämpfung, den Kald mit dem Stierpflag, zu bestellen erfand, und als Fruchtseber sinnbildliche Stiergestelt, wenigstens Riadhörner, empfing. Eben so frith wurden dem kindlichen Aubauer zu Sohun and Pflege, bastellt kunstreiche Borgdamonen. Meiater in Metallarbeit und Wanderthäter, die Korybanten; die Telehinen, die ideischen Daktuler, die argeitachen Kureten, alle bekannt schon um Her sieds Lehenszeit. Bald hiessen Vater und Sohn Sabas oder Sabazios, und mit geheimerem Namon Lau in mehrerlei Aussprache: beide Namen vielleicht aus Jehonah Zebaath oder Sabaath welches sun Zeit Pavids den Gott der Hoerschagren oden des Stanbeers, zu bedeuten, anfing. Grischische Benennungen wurden Zagreus, Jagdheld, und Hens. Rogner, Die Mutter hiers gewöhnlich nuch olnen berühmten Wohnberg: am berühmtesten durch Homers Gesang ward Ida, der seit des troischen Reiche, Zartgimmerung dem finelseben angehärte.

Colonia I form della noti di chia

**30**.

- Lydofryzia's Minhikitiche Mischreiteion vertirel tite wich in geheimen Innungen, durcht Proas mich Sainothraken and "den thredischen Orachaften Bie Hadden Instant Breefe zu den Bruelh buther nach Arrostonid "set welter his Attika und Folis and Athlien e durch "Kurlen nach Rhodos" und duran Syrien bis Kypros; allenthalben in die Landesrellgion sich fürend: und zuerst bei Geweiheten, dann albitälilich vor dem Volke, sie umbildend in vielhal wechselade, dorther und daiter entichate Buit mein: In Kreta voraus eiserten die Priedler, siell den eintfüglichen Dienst der frygischen Berggottheiten geschickt anzueignen. Sie verkündigten, der Growen Bergmutter Sohn, der vom Vater die Stewaltinder beiruchtenden Lenzschauer geerher und . der Donnerer Zeus Kronion, ein kretisches Landens kind limbgebar, sagten sie, Mutter Rhea, nicht in the Politice Websirthingel am westlichen Urborne des Okeanos, sondern bei uns in Lyktos; hier bar? sie das Kind in einer Felshöhle des Geissberge Agaon, und bot dem Verschlinger Kronos einen zewindeken Steila dell'er meh Jehren wieder aus-Muchi, und Zeuts zom Manderveichen befortigte in Pethol Bies kretische Mührchen demnach, weithes Hestod des Helikons Anwohner, in seine far. die noch schwarkende Religionsneuerung gefächtete Theografe aufnahm, ward schon vor Ol. 20 von

Pytho's parnassischen Priestern, wie von den helikonischen, anerkannt. Auch gebrach es den Kretern nicht an Wahrzeichen: ihr Land heisse mit altem Namen Eiland der Seligen (Plin. IV. 12. 6. 30), und Okeanos ein Bergstrom (Hesych.). der aus dem Felsen Leukas, ihrem weissen Gobirg, enterrang (Hesych.). Einige Zeit nach Hegiod schufen sie sich einen kretischen Berg Ida, gleichnamig dem berühmten Geburtsberge des fryrischen Mutterkindleins; das Kind Zeus, fabelten sie, ward geboren auf Dikte bei der östlichen Stadt Lykton, aber gepflegt und von Korybanten geschirmt auf Ida, dem höchsten Berg in der Mitte Kreta's. Schon in den Vierzigern, bei des olympischen Hochfestes geheimnisvollerer Anordnung. war dessen uralter Stifter, nach der Eleer Bericht. ein neugemodelter Herakles, ein idälscher Daktyler von Kreta's Ida, der zu Siegskräuzen den schönlanhigen Ölbaum aus dem Hyperborgerlande mach Olympia verpfianzt habe.

### 31.

Pytho, d. i. der Forschungsort, erhielt in dem Dreissigern, wie der Lobgesong an Apollon lehrt, durch kretische Orgienen allmählich die Benennung Deift, weil der Gott, hiess es, in Gestalt eines Delfins (des windweissegenden Musikfrounden), meunfahrende Kreter dahingefährt, zur Skiff-

tung des profetischen Helligthums, dessen älteren Namen Potho man nun von der Fäulnis eines erlegten Drachen ableitete. Der lobreiche Gesang meldet, gern auch in Lykia und Milonia, gern auch in Miletos, weile der in Delos einheimisch waltende Apollon; keine Andeutung aber, dass er - die sechs Wintermonate in der lykischen Patara subringe, und die sechs andern in Deles; such niehts von dessen Verkehr mit Hyperboreern, dem gesegneten Westvolke jener Zeit. Erst Alkies in den Vierzigern sang, der neugeborene (Delier) Apollon, von Zeus mit goldener Mitra (der lydischen Hauptbinde) und einer Lyra geschmicht, habe den Schwanwagen su den Delflern gelenkt, und drauf zu den Hyperboreern, woher er, nach fähriger Amtsthätigkeit, im sommernden Lens, von Nachtigallen und Schwalben und Cikaden begrüsst. surück sur Kastalia gekehrt sei (Himor. Or. XIV. 10). Nicht älter demnach, als aus diesem Zeitraum untergeschobener Altväter um Ol. 50, darf der von Herodot und Pausanias erhobene Lykier Olen geschäzt werden, der in Hymnen für die Delier sang, dass gen Delos durch Dodona von den Hyperboreern Jungfrauen mit Erstlingen gekommen sein, und zuvor Eileithya zu Apolions Geburt. Seitdem war die von Pindar zuerst erwähnte Vereinigung des lykischen und des delischon Apolion; seitdem fabelte man, Apolion weis-

sage durch Erdhauche des Zeus, wie in Dalfhuse in Dodona; dem Orakel der hesperischen Hyperboreer, nach älterem Sprachgebrauch. Deun bei Herodot war der Fabelname der Hyperboreer ans hellerem Westlande nordwärts verdzängt worden. Sogar liessen die Delfier sich von der einheimischen Böo einen Gesang fertigen, mit der Sage, ihr Orakel habe dem Gott jener Olen mit anderen Hyperboreern gestiftet, und zuerst Apollons Aussprüche in Hexameter geordnet: Pausan, X, 5, 4, Bei Statius (Theb. III, 106) sagt der Scholiest, von Dodona's zwei Tauben sei die eine zu der Delfier Stadt geslogen, das dortige Orakel zu verherlichen, die andere zu Ammons Tempel. Auf diesen mystischen Bund zwischen Delfi und Dodana gründet sich Diodors Fabel, am tmolischen Nysa habe Apolion des besiegten Marsyas Schallrehr samt der eigenen Kithara in des Dionysos Grotte gehängt, und sei mit der geliebten Kybele gewandert bis zu den Hyperboreern.

### 32.

Wenn die hybelische Mutter des entwildernden Saathauers Sabasios den Kretern Rhea und Zeun bedentete, so war dieser Sabasios-Zeus des Krones Sehn, und Vater des Dionyses. Aber, dem frygischen Verbild gleich, sollte das Kindlein Zeun nicht nur Donnerer und Regner sein, sendern auch

# AUSBRETTUNG IN WESTGEGENDEN 151

Anbau der Wildniese gezeigt haben und Bittigung. Unser Zeus, lehrten zuerst Kreta's Mystiker, ward befruchtender Donnergott, durch Erbkraft des entthronten Kronos, der im Himmelreiche des Uranos obgewaltet; er ward Anbauer der rohen Welt. durch angeerbte Kraft des bacchischen Dionysos." seines Sohns von der geheimnisvollen Erdgöttin, die oben als Demeter, unterhalb als Persefone wirkt. Demeter, nach Homers Lehre, hatte dem Zeus die Persefone geboren; Persefone nun, als mystische Fersesone mit Demeter und Rhea vereint, gebar in Kreta dem Zeus jenen von der Kybele-Rhea geweiheten Bacchos-Dionysos, der wieder Eins war mit Zeus und Kronos. So in dreiftiliger Machthbung Ein Gott des Segens, erschien dieser Kronos-Zeus-Dionysos den Mystikern unter des frygischen Anbauers Sabazios stierförmigem Sinnbilde; der Geweihete vernahm den Sprach, der Stier Kronos habe den Zeus, und dieser in des Drachen Gestalt mit Persesone den Stier Dionysos erzeugt; er vernahm den hehren Anruf an Zeus-Dionysos: Sohn des erhabenen Zeus. und des Agishaltenden Vater! Der mystische, in Himmel und Erde herschende Naturgott demnach war auch des unterirdischen Zeus, des vielfassenden Hades, des bereichernden Pluton, mitherschender Sohn, und zugleich er selbst. Nicht säumten die Mystiker, diesem verherlichten Dionysos als

frygischem Jagdhelden Zagreus-Bacchos, den unheilwehrenden Jäger Agreus-Apollon zugesellen.
Im delfischen Heiligthum rollte des unterirdischen
Zens Donner aus Gewölben empor; und die Klaft
der Begeisterung ward für der lauttosenden Erde
Nabel erkannt, in den Vierzigern zweifelhaft, aber
in den Funfzigern bestimmt auf Anaximanders Erdtafel. Nur die Aufnahme des von Titanen zerstäckten Bacchos ward nicht vor Onomakritos gefabelt, so wenig als in den beiden Zeussöhnen
gemeinsames Sonnensymbol.

### 33.

Dem kretischen Segensgotte gab Stierbildung suerst ein altes Gedicht, welches Hesiods Namen trug. Bei Homer heisst es schlechtweg, Zens habe mit des Fönix Tochter swei Söhne, Minos und Rhadamanthys, gezeugt. Hier (Sch. Il. XII, 397) ward Europa, des Fönix Tochter, da sie Blumen las, von Zens, als krokosathmendem Stier, nach Kreta hinweggetragen, wo sie ihm drei Söhne, Minos, Sarpedon den Lykier, und Rhadamanthys geber. Als nämlich die neukretische Religion, mit frygischer und fönikischer gemischt, durch Vorderasien bis Samothrake sich ausbreitete, entstand Herodots Fabel (IV, 45), Europa sei aus Kreta nach Lykia gewandert. Hiervon handelte wahrscheinlich das äschylische Drama Europs und die

Kirer. Hier wahrscheinlich geber die den Sernedon. Das Bild der vom Stier entführten Europa prägte sowehl Gortyn (Eckh. II. p. 212), als in späterer Zeit Sidon (III. p. 370), auch Tyrus, wie der Stier die Blumenlesende belauschte (III. p. 380). Rin sidonischer Tempel der Astarte wird bei Lucien (Ser. D. 4) für ein Heiliethum der Kurepa erklärt. Auf zwei Gemmen (Bekh. I. p. 136) trägt sie der Gottstier trackenen Fusses über die Moerfliche. und hat das Antlis cines bärtigen Mannes, die inwohnende Gottheit zu bezeichnen, wie Eckhel richtig erklärt. Ein anderes, dem Eumelos untergeschobenes Gedicht Europia, worin des kybelischen Bacchos-Dionysos Orgien erwähnt wurden, verbreitete die neue Mahr, wie des Dionyses Gressvater, der Fösliker Kadmos, Eidam der kyprischen Afredite, die Schwester Europa aufsuchend, nach Thrakis gelangt sei, und dann, auf Geheiss des delsschen Orakels, einer Kuh folgend (wovon der Rabeler Kadmos in den Vierzigern- den Namen Bēotia ableitete) die Burg Thebes erbaut habe. Um die Vierziger schon verlangte Pytho, der Nabeldes Erdkreises und deshalb das vornehmste Weltorakel zu sein; doch anfangs schüchtern, und nicht ohne Widerspruch: da solches Ruhms der homeridische Lobgesang an Apollon noch gar nicht gedenkt, da Solons Zeitgenoss, Epimenides, einer dunkelen Antwort wegen, den Erdnabel anfocht,

und selhet, nachdem Anaximanders abgesteichmete Erdscheibe um den Mittelpunkt Deifis sich gerüsdet, nebst dem ufalten Olympos mancher Ort, z. B. Abydos und Athen, vor allen die hochheilige Ägyptos, neidisch war auf die Ehre des Mittelpunkts. Zugleich mit dem pythischen Erdnabel kam der zwei Weltthelie Benamung in allmählichen Gebranch. Asia für die Lichtseite vom Fasis bis zum ciustromenden Okeanes, und Europa für die Nuchtsette. Wie Asia zuerst die Sumpfgegend des Kaystron hiers, die als Hauptweg des Onthandels und denn der mystischen Religion berühmt: ward; po war Reropa oder Europia vor dem ein makedadiseher, d. i. widthrakischer Bezirk um die Stadt des Europos, Sohns von Makedon und Oreithya, längs den Ufern des breiten Axios, der in die thermiisehe Bai zwischen den Fabelsizen Pieria und Pal-In den Dreissigern hatten den lene ausströmt. engen Bezirknamen Europa südthrakische Anbauer und Götterdiener durch Thessalien. Böotien und Attika, auch auf der Westseite des Pindos durch Epeiros, Akarnanien, Ätolien ausgedehnt: denn der Lobgesang an Apollon verheisst dem delfischen Orakel reichen Ertrag sowohl aus dem Peloponnes, als aus Europa vom Isthmos bis Thrakien, and / dem Inselmeer. Böotiens Mystikern sieht es gleich, dass sie den Landesnamen von der sich zugeeigneten Fönikerin Europa herleiteten. Ihre Sage bei

Antimethos leutet so: Im Berge Teuntemos numuli Theben erschuf Zeus eine Höhle, wo er des Fonk Tochter vor den Göttern barg. Aus Ferekydne ersählt Apollodor, Kadmes habe der Harmonia cia Halagosthmoide verehrt, welches Ihm Barone reschenkt, die es von Zeus empfangen. Dies komie ihm Karona weder in Fönike, noch in Krata goschenke haben; also in Böstis, oder vanher in Kes sign. Laut Hesychius verehrten die Theher einen karischen Zeus. Was nun natürlicher, als. dess Zeus, der stierformig ankommende, das Land Böation becamte, and geheim Europia, welchez Name sugret auf die Nachherschaft, dann ent alles enhaftende Land überging? Einer bei Stufanus gagt. Dedon sei benamt von Dodon, den Europa dem Zeus geboren. Vielleicht aus der thebischen Beiwohnung, weil Thebe mit Dodona befreundet war. Bei Hesych ist Karnes des Zeus und der Europa Sohn; nach Praxilla (Sch. Theocrt. V. 83. Paus. III. 13. 3) ward Karneios, den Zeus mit Europa gezengt, aufgenährt von Apollon und Leto. Anaximanders Erdiafel zuerst nannte die zwei Vesten Asia und Europa. Diese Zweitheilung dauerte fort bis nach Eratostheues; nur dass in den Sechsigern Hekatäus durch den Nil, der ihm aus dem Okeanos herabiloss, die Lichtseite Asia wieder in zwei Vesten schied, aber die Erdvesten Asia und Lubia wie Theile der Lichtseite Asia betrachtete; daher

shin! der Türkinieliende Herkkies dem Tottimus aut eiden Hophrhowerin eineugt Ante: Wegen die hilalden Werkehre unibident früchstaren Westlande water the charptotistice Declara, action that taken Manarboland graduatino of Manarb Manarbol. R. All 75% May 100 3 dies Hierard vernale Orakel des hysters hofischem Anolida, showin Servick bei Ann III. 68 mandet av ir mitte ditto (1/. 1918 XIV-2001) tillerteasten Verb haboudiousus dem Otfenbunbusbunkt, aund Offenb ciliada Andennicie filo llone ilici hypeldorischeda il Abor Androne in rather mintribit: dem Orbiteles driebele Antre their Albert Voteling falls Stant siele mi Votelingistant mbali // wash /Kanasa: den 'mah letwansdit: 'O/sib@ooke Angun Adrive win: West grobenden: besungen: file den Risklitzzeit des elatinischen Reiche erhärt: auf seipair : Literate : hiers ! be lier: Spilleren ( Diames autiv: ratio I. ), abendate er Dodona and ihm deluGutt food mit Morney Worten fin i A. KK & Con which Market den Julial rendetighismienkluresii

Non de di Airelan ath HANTEZZIN aviter, Kal nalden naides, vol ner peroniode yérevrai.

Jezo soll Äneias mit Obmacht elle beherschen,

Er, und der Söhn' Ursöhne, die je aufaprossen in Zulenft.

Shiohe Weisetgung keinnte midärin i pythagarinthid.
Onliker, seeiner, der siteliatischen "Hymnedichting
deren Themistius gedeckti (p. 54.), höchstenscha
Zaitalten des Rynchtis and Hom Hom Alles eine besutäge dem Ottikk Dedonks untensklichen auter

les um die Wahrheit, dass sur Zeit des Aucas noch kein Apollon in Dodona sprach, viel weniger ein hyperborischer. Noch ein besonderes Dodong is Italien fund Siefanus erwähnt bei mehreren. warunter Mnageas. Wenn night diese der dies denck, hyperborischer Ortz getätsche hat; so melaten sie vielleicht der Aberirinergetten Plene uralten Orakei bei den Sabinern, welches Mut Diouvales antiq. rom. I. 49.12) dem dodonischen Ehnlich wer. per dass ein Specht statt der Tutbe weissestel Dit Gegend umher kunnten die Bodoner sehr zenth, und, wie sie vorgeben, seit der Urzeit der Aboriginer. Nach der Sage bet Dionysius (p. 14-16) flohn sus Thessalien vertriebene Pelasger su iltren Brüdern in Dodona. Vom Orakel nuch dem Lande Saturnia gewiesen; landeten sie sucret am Pados, we sie Seina baueten: die übrigen schlogen sich derch die Ombriker bie zu der Aboriginer Stadt Cutilia, nahe bei einem tiefen Teich mit einem schwimmenden Inselchen, und nichdem sie Hülfe gegen die benechbarten Sikeler zeleistet, erhielten sie Wohnsize am Velinersee: Her dodonischer Orakelspruch gebot also:

Στείχετε μαιόμενοι Σικελών Σατόρνιον αίαν,

<sup>.</sup>Hd. Aβοριμικών Κοςόλαν, ου νάσος δχένται '

<sup>.</sup> ζίς ἀγαμιχθέντες δεκάταν έκπέμψατε Φοίβς. Και κεφαλάς Κρονίδα, και τῷ πατρι πέμπετε φῶτα.

Wandert hin zu erforschen das Sikelerland des Satornos, Zum: Abonigingsvolke, um Kotyla's lacet eich untbelbt;

#### 160 / DES DIONYSISCHEN WEIRS

,; Wenn ihr dem Volk euch gesellt, dann Zehenden sendet dem Föbos,

Häupter auch gebt dem Kroniden, und ihm dem Vater ein

Die Zehende der Beute, sagt der ältere Gewährsmann Varro bei Makrobius (Sat. I. 7), ward dem Anglio geweiht, auch eine Kapelle dem Die errichtet, und dem Saturnus ein Alter: wo man an den Saturnalien lange Zeit mit Menschenhäuptern den Dis und mit Manusopfern den Saturnus zu versöhnen glaubte. Nachmals, sagt man, ward dag Orakel durch ein Wortspiel menschlicher gedeuteti dass man dem Dis Bildehen von Menschenhäuptern, oscilla, darbrachte, und dem Saturnus Lichter, quiza, anzundete; solche Milderung habe achon Herkeles, mit Goryons Heerde zurückkehrend, eingeführt; auch dass, statt geenferter Menschen, Strohmänner von des Tiberis Brücke gestürst wurden. So zwang die Priester ein menschlicheren Zeitalter, die barbarische Religion durch vorgehlich von Urvätern überlieferte Auslegungen zu mildern. Die Fabel, wie Heraklea des Goryoneum Rinder geholt, besang erst Hesiod um Ol. 20. Wie hoch denn reicht dies Orakel in die Geschichten hinauf? Nicht über Alkäos, der in den Vierzigern zuerst vom hyperborischen Apollon sang. nicht über Olen, der um Ol. 50 diesen Apollon sum stetigen Ausleger des dodonischen Zeus anstellte oder hestätigte. Höchstens bis zu Pytkageren.

de sieh Ol. 60 des Genkelspiel mit den Tenben sufkam, welche der Specht in Subinum mehille. Merkwürdig genng, wenn schon damale unter dem lesten Tarquinius die Dodoner den Saturums samt der Insel bei Cutilia, und dass noch die Verzeit, der Sikeler und Aberiginer, gekannt hitten. Wir werden des Nähere unten sehen.

### 36.

Alkios tagt nur, Apollon habe noth dess delfischen Orakel auch das hyperborische gestiftet, von chem Frühlinge sum anders, de er unter Nachtigallengesang nach Delfi zuräckkehrte. Der Lykier Olen, gewiss mit den Egyptischen Orfikern aus Karien and Miletus vertraut, fabelte um Ol. 50, was herlicher war, zu Apollons Geburt in Beles sei die Entbinderin von den Hyperboreern gekommen, und seitdem die jährige Sendung hyperberischer Erst. lingsgarben. Ja, dorther, behaupteten die Delfier, kam Olen selbst mit mehreren Hyperboreern, wevon Pagasos und Agyeus Beinamen Apollous führen, zur Anordnung des delfischen Orakeis. Ein sicherer Beweis, dass Apollon jezt des dedouisches Zeus Ausleger war, der bestimmte Moutte in Dodona blieb, und sonst auf Anrastungen sus Delft dahereilte. Aus Olens Anordnung stammt die Fabel, die Stefanns unter Talsorai erzählt. Die Gelectes in Sikelle sind benaunt von Galcos, dem Sohn Apol-

# 143 DES DIONYSISCHEN WEINS

lone und der Themisto (Anordnerin), der Techtes des Zabios (Laugleb), Königs des Hyperhorens Man nennt Galegten ein Wahrsagengeschlecht der Sikeler: yaleog aber heiset auch Kidex. Galeotes nun kam von den Hyperborgern mit Telmissog. und der Gott in Dodona hiess den einen ostwärte. den andern westwärts schiffen, and, wo ihnen ein Adler die geopferten Schenkelknochen geraubt, einen Altar errichten. Es kam also Galeotas nach Sikelia, und Telmissos nach Karia, wo den telmissischen Apollons Heiligthum ist. So Stefang. Man sieht, dass Olens orfische Brüderschaft zwei nach Dodona gemodelte Erdorakel stiftete, und dass Apollon der Ausleger ward. Die Galeoten in Megara oder Hybla Galeotis empfingen Apollons Zeichen durch Eidexen, die, wie andere Erdthiere, vom Geiste des Werdenden erfüllt schienen. Daher prägte die sikelische Megara das Haupt Apolions.

#### 37.

Ein in Dodona wohnender Apollon musste, wie in Delfi, mitsingende Musen zum Geleite haben; und such dafür sorgte die Priesterschaft. Zuerst, scheint es, errichtete man einen Musenchor aus den Nymfen des vom Pindos herabfliessenden Acheloos; weil ja die Musen ursprünglich durch Erdhauch begeisterte Quellgättinnen sind. Eine Achelois findet sich noch unter den siehen Musen die

der Sikeliot Koicharmus aus den verschiedenen Chören der damaligen Mischreligion zu kemischem Zweck aufsammelte: mehrere davon sind Flannymfen, als Neilo, von den späteren Nilmusen der Orfiker (Dio. I, 18), Trite, vom alten Triton Libyens oder einem der nachgefälschten. Asone, von den berühmten Töchtern, nicht des thebischen sondern des sikyonischen, in Elis geseierten Asepos (Pausan. II, 5, 2. V, 22, 5); die übrigen sind Luftgebilde, wie mancher Vogel des Aristofanes. Nachmals liess man die gewöhnlichen neue Musen der befreundeten Böotier dem Apollon mechziehn, und auf dem Queliberg des Acheloos weilen. Mit der Nachbarin Terpsichore, nach anderen mit Kalliope oder Melpomene, zeugte der Stromgott die drei nachhesiodischen Sirenen, Acheleiden genannt, und zum Theil gleichnamig den Musen anderer Ortsreligion, wie Thelxiope oder Thelxione. Aöde oder Molpe. Diese dunkelen Winkelsungerinnen vermassen sich einst, gegen des Zeus und der Mnemosyne allgepriesene Töchter zu wetteifern. Aber wie, von den neuherschenden Helikoniaden im Gesange beslegt, die südthrakischen Pieriden zu Eistern wurden, so des Acheloes besiegte Töchter zu Halbvögeln an Fuss und Beflügelung: Myth. Br. II. 5. Später fabelte man. den schon Befügelten habe der Musencher Federa entrüpft, sich das Haupt zu schmücken. Die sche164

loischen Gesangnymfen nun gab man zum Geleit der noch jungfräulichen Persefone, gewöhnlich in Sikelia, we Elis und Dodona die Religion modelten. Dort, nachdem sie die geraubte Persefone nicht aufzufinden vermocht, wurden sie schädliche Sirenen am Strand des Ätna (Orph. Arg. 1281), oder am Pelorus (Claud. XXXVI, 254), oder, wie Hygin meldet, am Lande des Apollon, das ist, am hyperborischen Italien, in welcher bei Homer noch namiosen Gegend die ursprünglichen Sirenen. zwei durch Gesang schadende Jungfrauen gedacht wurden. Alter möchte die Fabel sein. dass die verwandelten Acheloiden am Ausfluss des Acheloos gewohnt. Lykaforas Scholiast v. 678 meldet, die Kentauren, als sie vor Herakles alle Thessalien flohn, sein zu den luseln der Sirenen gelangt, und dorch deren Zaubergesang umgekommen. Aus Thessalien verjagt Herakles die Kentauren schon bei Euripides, Herc. f. 364, und anderen: Catat. ad Stat. Ach. II, 41. Dorther trabten sie leicht zur Mündung des Acheloos, der auch zu Thessalien gezählt ward. Wie aber gelangten sie zu den Sirenen in Sicilien, oder was Ptolemaus Hefastion (5) erzählt, in Tyrrhenien? Vielleicht fabelten die Dodoner, ihr Erdenzens Aides habe am Acheloos die Persefone aus mitspielenden Nymfen und Acheloïden geraubt, wie die Kreter sich den Ort der Entführung sowohl.

sis der bestraften Sirenen susignisten, auch die Röstier, wenn wir den Pausanias (X, 34, 2) richtig verstehn. Anderen schien Persefone aus der leshischen Stadt Napä geraubt, und Napüer fand Stefanse in Epirus. Weniger gänge war bei den Hellemen die dedenische Priesterlehre. Selbst des Pisches wird als Beng der Gesangsymfen oder Musen nur von hesperischen Dichtern erwihnt, dem Sikeler Theokrit. I, 67, und den Römern Virgil. Ecl. X, 11, und Hores, Od. I, 12, 6; such fehlt des Beiwert, pindische Musen, oder ein pindischer Apolion.

## 38.

Der desenische Erdenseus waltete jest mit befruchtender und geistiger Kraft unter der Erse,
wie oberhalb, ein mystischer Kronos-Zeus-Dionysos.
Als unterirdischer Kronion-Haden, oder Pluten,
bekam er in Dodona's Nähe seinen Acheron, Sumpsi
und Strom, mit einstiessendem Kokytos und einer
Anstalt, wo man die Tedten aufries: Herod. V.,
92, 7. Man erwäge, dass auch in Elis die orstsche Brüderschaft dem Hades und den zwo Göttiemen einen Acheron auserschn, der in den Alstos
sich ergoss. Nicht ohne Orsiker, meinen wir, ward
der hochumwaldete Fluss Acheron bei Pandosia
in Unteritalien nach jenem bei dem eptrotischen
Orte Pandosia benannt. Und wer verkennt sie bei

Kumio achermiechum Pichi, dem Periflegethon, dar Stur, dem phitomichen Orabel daran, dem Anisleger Apolloni auf der Höhe, und der begeitterten Sibulla? Diesen nornischen See mit einer Todiesbeschwörung dachte sich Sefekles in Tyrsenia, welcher Name noch von grösserem Umfang ware Als Bess-Dionwoos musste der dedonische flott billig nuch der nøystischen Lendengeburt von Dadona's Nymfon gepflegt worden sein. herengt Ferekydes, nicht "der alte Logograf", wie die Symbolik III. p. 163 voogieht, sondern der jüngere, schon an der Zahl seines Hyaden kennbare, und ausdrücklich so genannte Athener Ferekydes, der im Anfang der Achziger des Orfeus Lahrien und Bionysosfeste beschrieb. Dieser erwilkith Berte Thergab seinen Schn sieben dodonischon Mensten sum Erziehn; die begleiteten den Zigling, the erfundene Rebe den Menschen bringent, und, von Lykinges verfeigt, filleliteten sie nach Thebe, worker Zeus sie in den Himmel als Hyaden schob: Pherec. Sturs. p. 114-117. Die Ethi der Hyaden, bei den ältesten zwei, stieg selt Thales bis mach Euripides auf eleben. Schol. Avet. 102. Früher demasch, als Ferekydes, sählte Hyplan Vergauger (Frs. 192) fünf Hyaden, die den Disayses geplicat, Päsyla, Ambrosia, Keronis, Eudore, Polytro. Diesen nimilchen fügte Ferekydes hiaza Fie and Thyene, oder Thyone, die mystische Seneie; wher er bei Suides die Semele auch Hye neunt. Fünf sählte auch ein angebieher Musiks, die vom Bruder Hyss benamt sein sollten (Hyg. Astr. H, 21); ingleichen der Trughestod bei Aratus 171, wo zwei Namen verschieden sind, währscheinfich aus der naxischen Fabel. Ein underer Vorgänger Hygins (F. 182) bot mit Achies vier Okeanden, Ida, Themis, Althea, Adrasta, als Pflegammen des Zeus, dodonische Nymfen genamt. Nüch ein anderer deselbst giebt sechs dedonische Nejnden, Kisseis, Nysa, Erato, Erffels, Bromfe, Polyhymne (ihren Namen nach theilt Bacchlinen, theilt Musen), wohnend auf dem Berge Nysa, der so, hat Servius (Evi. VI, 15), von der Pflegerin Nysa heisst.

**39.** .

Hier sehn wir Zeus und Dionysos verschinelit durch den lydokretischen Begrif des Regners Hyes, worüber Thebe mit Dodona sich verständigt. Bet Betg Nysa, wo üle dodonischen Nymfen den von Zeus wiedergeborenen Dionysos gepflegt, ist eine Weinhöhe ües Pindos. Auch als Scene des betchieblen Jabelreigens, wie des Musenchots, finden wir den Pindos nur noch bei fomischen Dichtern gelebt. Lucan. I, 674. Sen. Oed. 432. Med. 382. Vergl. III, 19. Eine ältere Volkssage der nun mit Dedona verbundenen Atolier vom Ursprung ihres

Weinhaus meldete in den Sechsiesen der Milester Hekatäus (Athen. II. 1). Unter Deukalions Sohn Orestheus, Bergmann, sei durch Wundergeburt eine vieltraubige, Rebe gezeugt worden; dessen Sohn heisse Fytios, Pflanzer; und dessen Sohn Öneus. Weinrich, sei des Stammherrn Atolos Vater. Diese. auch den anwohnenden Lokrern eigene Volkssage (Paus, II, 38, 1) wich allmählich der Priestersage. worauf schon in den Achzigern ein Drama den Melanippides (Athen, II, 1) anapielt. Dem horrorischen Önens, dem Grossvater Diomeds, zeugle Dionysos die Deisneirs, und schenkte ihm d.s. ersten Rebling, dessen Saft Oneus nach sich benamte. Oder, was noch dodonischer tönt: art Acheloos, der vom Pindos entspringt, fand dec Öneus Geisshirt Trauben: den gealterten Saft sexte Öneus dem Dionysos vor, der nach ihm den Wein nannte, und nach dem Geisshirten Stafylos die Traube. Auch ward in Atolien sucret von Karasos Wein mit dem Wasser des Acheloos gemischt. und Kyathos war des Öneus Mundschenk. III, 20. Von den zwei Dodoniden, die Ferekydes den fünf älteren zufügte, heisst die eine hei Hygin Thuene: und Ovids Anruf, Dodoni Thuene (Ent. VI. 711), hebt sie als die namhafteste der Hyaden hervor. Offenbar ward für Thyone in anderer Form Thyene gesagt, von Fisev, rasen, wie λάμπω. Laurnen, Kigm. M. Aggen. Man nannie die

100

Gorgonen auch Gorgaden und Gorgiden, den Platon auch Pluteus, den Bacchoe auch Becchies und anders. In dem nachlässigen Scholion su B. XVIII. 496 steht Dione: welcher bekanntere Name einigen desto mehr schmeichelt, de Strebo (VII., fin.) benougt, dess in späterer Zeit, als Dodona statt der schmuzfüssigen Hypofoton drei alte Weissagerianen sufnahm, Dione des Zeus Tempelgenossin ward. Es. geschah also bei der lexten Ausrdnung swivohen Ol. 60-70, die der eläubige Herodot (IL JB-57) in pelasgische Urzeiten hoch über Homer dinausseut. Diese . mach Strube's Zengnisse . se späte Tempelgenossin des dedonischen Zeus gieht du Träumer für Zeus Gottin, und swar ses dem höchsten Zeitalter; bereits Homer, Dedones Kenner, müsse sie als selche gekannt haben. Er fügt hinzu, für Zeus Gattin gelte Diene auch in Kreta, last Diodor V, 72. Diodor aber sagt nicht, dass Dione des Zens Gattin sei, sondern Here. Falsch sufihren, falsch folgern und dabei fromm ansschut.

#### 40.

Homers Dione, eine Tochter des Okeanos, geber dem Zeus die Afrodite in der Götterheimst am väterlichen Urbarn, und ward mit anderen Genossianen, Thomis, Leto, Semele, des Olympos theilhaft. Bei Heaisd, im Beginn der Mystik, wachs Afrodite aus des Uranos Zengungsschaum

im Meet um Epekos (noch bei Alkibs und Akusilaos um Scheria), weber sie nach Kythern und Kypres trieb. Diese, wie Platon mit den Mystikern sagt, welt littere und mutterlese Tochter des Uranos, ward Urania genannt, jene jüngere des Zeus und der Dione hiess Pandemos, die gemeine. Aber such Dione, mit Afrodite versehmelzt, war den Mystikern hochheilig, σεμνή (Orph. εθχ. 19), als hahre Naturgettin (Jo. Lyd. mens. p. 96. Btym. M. et Gud.); und als Naturgöttin in die welbliche Breieinigkeit aufgenommen, waktete sie vom Himmei als Rhoa, suf der Erde als Demeter. and dranten ale Persejone. Man hait Venue selbst für der Götter Mutter, sagt Servius bei Aen. X. 88. Die ersten Weissarerinnen zu Bodons. segt Pausanias X, 12, 6, sangen also:

Zeus war, Zeus auch ist, Zeus wird sein. Michtiger Zeus du! Ge lässt Frücht aufgehn, drum nennt Erdmatter die Göttis. Mit Zeus, dem dreifstitigen, waltet Go, die dreifaltige Rhen-Demeter-Perselene. Diese wird von dem Orfiker (H. 55) als Afrodite gedacht, welche die drei Bezirke der Welt ordnet, des Bacchos behre Beisizeris, d. i. den mystisch geweiheten Breiherschers. In nächster Beziehung unf die Unterwelt behist er der Perselone Bohn; von der Sikyenerin Brazilia in den Achsigern ward er ein Sehn der Afrodite genannt, von anderen ein Busches uder Gemetheter den Dieses Heepok.

Banyon Aurong. Afrodite, ale Erdgattin, biess bei Empedekles Colomooc, lebenschenkende, hei Balokies εὔκαρπος, fruchtreiche: Plat. Erotic. 13. Deut Dione-Afrodite auch Fonike's späterer Mischreifgion' angeliörte, bezeugt der falschalte Santhuniathon (Euseb. or. coang. IL 10). der nehen die neueren Titanenkämpfe, den orfischen Asklepies und Ähnliches kennt. Wehr ist also von Dedoug's lexter Anordnung in den Sochsigern, was Servine bei Aen. III, 466 sagt: Dort war ein Tempel dem Jupiter und der Venus geweiht. Dach weg mit dem Traum, dans der aktitalische Liber vom dedenischen Zeus-Bacches abstemmt, und Fenne-Libitina von der dortigen Dione! Beide sneret untergeordnete Feldgattheiten erwuchsen in Letium: Venus ward selbständige Göttin nach Roms Känigen, und näherte sich erst in Hannibali Schreckenszelt dem Begrif der ergefnischen Afrodite, die fext allerdings mit der dodenischen Dione sowehl. als mit der Isis-Astarte, ananmmenhing.

#### 41.

Hiermit leugnen wir nicht Dodona's frühzeitige Einwirkung auf- die hespetische Halbinstel. Wie hätte sonst der Latiner die pelesgischen Ansiedier Gräken mit dem älteren Namen, und nicht Hellenen, genannt? Pelasgia, nach Homers troischem Kriege Thessalia, begriff des Pindes östliche Finns-

thüler his sum Öth herab; westwärte beschten Eroberer den Namen mit schwankender Begrenzung in Epciros, wo neben den Thesproten allmählich die Ortschaften der Molosser: der Perrhäben der Chaonier, bekannt wurden. Um das hesiodische Zeitalter, da man die Sage von Deukalions Flut einer östlichen Überlieferung nachgeformt, erregten einzelne, nicht mehr barbarische Pelasgerstämme allgemeinere Aufmerksamkeit, theils durch Kriegsglück, theils durch thrakischen Gewerbsleiss, durch volkreiche Auswanderung, durch thätige Priesterherschaft. Ihnen fabelte man Stammväter aus der uralten Familio des thessalischen Nech-Deukalion: einen Hellen, dessen zuerst in Fthia wohnende Sprösslinge, die Hellenen um den Bezirk Hellas, den Namen Gesamthellenen wo nicht bel Homer, gewiss bei Heslod und Archileches. bis zur argelischen Halbinsel ausbreiteten, so wie / bald darauf die makedonische Europia zu Pelopis Insel fortrückte; hiernächst einen Dores. Aolos. Hämon, Thessalos, und den Altvater Gräkos, mit anderen von erloschenem Ruhm. Grākos ward schon in einem alten, wenn auch nicht hesiodischen, Heroinenverzeichnis erwähnt, wovon wir dieses Fragment dem Lydier Joannes danken:

Κούρη δ' εν μεγάροισιν άγαυου Δευκαλίωνος Πανδώρη Δα πατρί, θεών σημάντορι πάντων, Mixond le pilonent, rie l'enter pereze

Aber Denknitens Tochter, des gifnzunden, als in der Wehnung Einst nie dem Vater Zeus, der Unsterblichen höchsten Gebieter,

Liebe vergöunt, Pandora gebar den kriegrischen Gräkes.

Von Γραϊκος hiess Γραικός ein Gräke: welches, nach einheitigem Bericht, der ältere, folglich vorhomerische Name der Hellenen in Pelasgis war. Bei Alkman, sagt Stefanus, sind Toalnes (von Toals) die Mütter der Hellenen, auch bei Sofokles. Gräkisches Stamms also waren die aus Thessalien nach Dodona geflüchteten Pelasger, die, aus Dodona, angeblich von einem uralten Orakelspruch, nach dem Lande Saturnia gewiesen, die reiche Stadt Spina an einer Mündung des Pados baueten, und theils durch Umbrien zum Aboriginervolke zogen. Den einheiligen, bis auf Hellanikus und Herodot herabreichenden Zeugnissen für den Thessaler Denkalion und die thessalische Flut entgegen, scheint Aristoteles (Meteor. I, 11) einer dedonischen Priestersage zu vertrauen: Deukalions Überschwemmung, meint er, geschah vorzüglich um die hellenische Gegend, und swar um die alte Hellas: die aber sei die Gegend um Dodona und den Acheloos: denn dieser habe vielfach den Strom verändert; auch wohnten ja dort die Seller, und die, welche man damals Gräken genannt, jest Hellenen. Aristoteles will seinen Satz erläutern, in einem grossen Zeitumlauf komme ein grosser Winter (χειμών, Regenzelt), and überschwäng-

### tt4 des dionybischen weins

licher Regensturz: dies, sagt er, geschehe nicht stets an den selbigen Orten, sondern wie bei der sogenanaten Deukalionsflut, die vorzüglich auf die dodonische Althellas, oder den Sitz der alten Gröken, die man jezt Hellenen nenne, und auf das veränderte Flussbette des Acheloos' gewirkt habe. Er hat nichts gegen die Überlieferung, dass jener anhaltende Winterguss vorzüglich das hellenische Land getroffen: aber auch um Dodona und den Acheloos sei ja ein Land Althellas, wo damais Seller gewohnt, und Gräken, die heutigen Hellenan. Keinem Aristoteles darf man zutrauen, er habe dies dodonische Allhelles für den Ursitz der fthiotischen Althellenen und ihrer Religion erklärt. Noch weniger begünstiget Aristoteles die Grille. von Σελλοί oder Έλλοι stamme das Wort Έλληvec. dem man vorzüglich Schlamm und Glanz anträumt. Und wie hätte der logische (nicht symbolische) Denker den deukalionischen Winterguss mit dem aufgehenden Stier, der ja den Frühlingsregen bringt, sich zusammengedacht, zumal da er vermutlich wusste, dass erst nach OL 60 das Sternbild des Stiers entstanden sei. Ein Wintergues war auch Noahs Flut; und Lenz meldete der erheiternde Friedensbogen.

42.

Ansprüche auf nunhdeukburen Verdienstadel erhab Dod of succession OL 50, als Olen das

alturalassische Orakel neu anatiducte, und schot die Delfier diesen, sus Bodom zekommenen Olen and sein hyperborisches Geleit für Anordner des ihrizen im Tempelgesong erklärten. Jest zuschiber waren die Schmuzfümler zu der Rimicht gehaut. Dodona sei die Wiege der Menechenkinder, die der Unwald une die hochwipfelige Zeuseiche genährt: und der Urstrom Asheloss geträckt beha-Für die ursprüngliche Eichelkost haben wir nur hesperische Gewährsmänner, Virgil and anderes in Griechenland, scheiat es, wallten mehrere Per lasgerstämme eben so früh ihre Michela genascht haben; den arkadischen, die einen elahürtigen Stammvater, Pelasgos, sich gefahelt, gah ein pythischer Spruch unter Krösos das Beiwert, eighelessende, zur Auszeichnung. Herod I. 66. A. tester. Strom aber ist Acheloos zuerst um Ol. 60 bei Akusilaos, nicht, wie der Symboliker träumt, in Hesioda Theogonie v. 240. wo Acheloos nur ale einer der merkwürdigsten Söhne von Okeanon und Thetys mitgeht. Die weit jüngere Sage des Aknailags, die Makrobins (Sat. V. 18) uns exhielt: lantet, so: Okeanos vermählt sich Thethys, die eigene Schwester; ihr Geschlecht sind dreitsusend Ströme; von denen ist Acheloos der älteste, und wird um meisten geehrt. In der Sturziechen Sammlung ward dieses Fragment wegen des Schreib-Tehlers Agesilans, der auch anderswo ist, übersehn.

Servius bei Virgils Lb. I. 9 fand die Lehre, dass Acheloos, wegen des Alters jenes Stroms, alter Wasser genannt worden sei, in der Schrift eines Trug-Orfeus, wahrscheinlich eines dodonischen, aus welchem mehreres in die italischen Volkssagen berging. Keinem früheren konnte Vibius Sequester nachschreiben. Ätoliens Fluss Achelous seil zuerst aus der Erde gebrochen sein. Nachmals fabelte man, der Istros, der auf den Westthypien oder Pyrene aus dem benachbarten Okeanosquell entepringe, leite einen Arm in das adriatische Meer, und einen unter das Meer zum Acheloos. Apoll. IV, 293. Laut Dodona's jeziger Kosmogonie war eine Zeit, da aus dem allweugenden Weltstrom Okeanos in die wannenformige Erdscheibe herab durch Quelladern des neuen Pindos suerst der Acheloos zwischen die roh gestalteten Landmassen Akarnanien uud Ätolien zu strömen begann; da also um Dodona zuerst Bewohnberes sich ausbildete, mit Bergen voll nährender Eichelwaldung und milchhaftem Gequell für die sparsam irrenden Erdgeschlechter, wie Lukrez V, 789-815. und Virgil, Ecl. II, 35- 10. Ge. II, 340, die werdende Schöpfung darstell dona hatten von ägyptisch sich eine günstige Schöp denn die Ägypter lehrten Mensch ausgebrütet und

# AUSBREITUNG IN WESTGEGENDEN 177

1, 10); auch Homers Cheanos, der Götter Geburt. sei der Urstrom Neilos, von den Alten Okoame. Nährmutter, genannt, und an diesem Okeanov mässe man der Götter Geburt sich denken (I. 12). Anfangs schien sus dem Okeanos durch unterirdische Bérgouellen der Nil zu fliessen; selt Hehating ward er, gleich dem Fasis, ein offener Arm des Okeanos, der die Südzegend Asia in zwei Weitinschi, Asien an sich und Libyen, zerlegte. So. durch ägyptische Orfiker erleuchtet, sehn die Dodoner klar, gerade wie dort der Neiles, habe in der Nordgegend Europa der Acheloos zuerst, als ältester Sohn des Okeanos, sein Thal ausgebildet. und beseelte Erdklösse genährt, ein gottesfürchtiges Geschlecht. Die Pelasger, wie Herodot in Dodona hörte, opferten vor dem Alles den allordnenden Gottheiten mit Anrufungen, doch ohne sie zu benamen, bis ihnen aus Ägypten die Eigennamen der verschiedenen Götter, und spät such des Dionysos, kund wurden. Herod. II, 52. Wen. nun vorzüglicher konnten sie Dank opfern für Richel und Nahrungsflut, als dem altehrwürdigen Okenni-Acheloos? Fast allen Orakelsprüchen aus Deangt Eforus (Macrob. V, 18), pflegte der Ingent dem Acheloos ein Rauchopfer! nicht der Strom, der durch nen das sämtliche Wasser mont, sich der Gettes Krimshungen zueignehe Ein Reweis ist, sagt er, wir reden gawöhnlich so in Beziehung auf des Göttliche; denn meistens wird das Wasser Acheloos gegrüsst hei Eidschwüren, bei Gebeten, und hei Opfern. Diesen, von Eforus erläuterten Sprachgehrauch finden wir nicht vor Euripides. Als nus um die selhige Zeit Dodans die Erziehung des Piospesse, und die Weinerfindung sich augemasst (S. 37—39), ward auch, Wein mit Acheloos gemischt, ein feierlicher Ausdruck hei Aristofenes (Manrob. V. 18) und Virgil (Lh. I, 9).

### 43

Alles Wasser zu heiligem Gebranch hiess Acheloos, Elut des Urstroms. Das bedeutete nichts geringeres als: der Acheloos empfing die Ehre des
Allvaters Okeanos, wie den Agyptern der Nilherscher Osiris für den Erzeuger Okeanos, und Isis
für die Gehäterin Tethys galt. Plutarch, Is. 34.
So auch der ägypteinde Acheloos: weil er, des
Welturstroms erstgeborner Sohn, seines Bezirks
ilingere Strombrüder und Quellschwestern mit des
allnährenden Vaters heiliger Flut versongte, des
Okeanos, aus dessen umringendem Gewässer, lant
Homer (A. XXI, 196), alle Ströme und Meerfinten, alle Quellen und Brunnadern, fliessen. Welche
Vorstellung noch bei späteren Dichtern fortdauerte.
Orph, 4, 83, 3—5. Quiest, V. 15. Eint des Okes-

now nearly Europides (Wilefa 1817 eines thoughten Relieuquell, wober der Schollest anneitet, blee. nicht dus Regen gesanssielte. I sondere von seithit duralisade Wasser werde discussion en seen Burd es, wie der Okeanos, stiss und teinkhar vet. Tochter des Okeanos grüsst Plader. Gl. F. 4, die Nymie . der Sees bei Kamissish, welchen Ger Hipparis durchströmt; und der Scholiset lehrt. Arcthuse tand jede Quelle entspringe aus dem Otenide: Aber ich Bodenn ihen höchisten Clausi darch Oles ind ulte Pythagoreer erlangt hatte, verabredete der villenbe Priedlerbund, mehrere der berlichtester Ouelleh die Mchelbides at erkläten. Die Belfier befrankten nicht nur, fir Grukel habe Olen mit apelleniathen Hyperboreern angeordnet, sondern sukan, live begeisternde Kastalla sei Trehter des Aciteloor. In den Siebrigern sang Penyanis von Here-Mes (Paus X, 8, 5):

Παργησούν ευφόρετα Φασίς διά αποσοί περήμας, Ίκετο Κασταλίης Αχελωτόρος ἄμβροτον ὕδωρ. Er, den beschneiten Parnassos mit hurtigen Füssen durckndend.

Kam zu der Acheloide Kastalia behrem Gewässer.

Nach Dodona's früherer Anerdnung bei Alkies entsprang die Kastalia. 190h, nicht aus dem Achelees, sondern führts den Namen von dem Krater Kastalies (Kiym, Al. Ashpivaes). Denn Alkies in einem Projenien au Apollon, wie Pausanies sagt, vannte den Wesser der Kastalie des Strams. Ko-

fiste Geschenk . Wahrscheinlich in dem Pan, worans Himerius, Or. XIV. 11, berichtet, bei Apollons Heimkehr von den Hyperbereern habe die Kastalia mit Silberfluten teströnt, und der Keftses hoch mit Purpurwallungen sich erhoben. Und die Li-Her, wo der Kefisos anoli, behaupteten, was man in des Kefines Quelle an bestimmten Festingen geoplest, kime wieder in der Kastalia zum Vorschein. Leicht aber war die ältere Priestersage mmt dem fortdauernden Wunder mit der nen erfundenen vereinigt, wenn der Kefisos selbst sus dem Acheloes entsprang. Dem Ptolemans. III, 15, flieget der Kuenes mit einem östlichen Arm in den Kefisos, und wahrscheinlich der Euenos aus dem Acheloos. Vom Kefisos, sagt Pausanias, X, 33, 2, bei Liläs sprudele die Quelle häufig, und meist um Mittag, mit Geton empor, wie wenn ein Stier brülle. Gewiss ein Zeichen des acheloischen Ur-Diesem am Parnass hiaschlängelnden sprungs. Kefisos, und nicht dem attischen, ruft Ion von Delfi zu, Eur. Ion, 1261:

ΤΩ ταυρόμορφον όμμα Κηφισού πατρός!

Kelsos, Vater, stiergeformies Asgesichts!

Der attische Kefisos ward als Mann mit vorscheinendem Gehörn gebildet. Ael. V. H. II, 33. Jener aus Fokis durch Böotien strömende heisst bes Lukan, III, 175, impiger fatidica Cephisos aqua, der rasche Kefisos mit weissagender

# AUSBREITUNG IN WESTGEGENDEN 101

Flat; well er; "noth alter Suge;" dive Endulus falls; of the college of the second sec

ward der hallen Rame athlicas.

Gleich fromm gegen die verherlichte Dodding. nahmen die thebischen Offiker ihre Quellavmithe Dirke für eine Tochter des Acheloogial die den neugeberenen Bionysos gespült, eh ihn zur Wiedergeburt der Vater in die Lende schloss. Leur. Bacch, 519. Anderen Bichtern helmt sie Tochter des thebischen Stroms Ismenos. Nonn. XLIV. 9. Sen. Oed. 234. Ptolemans, III. 15; folgt der Melnung, der Strom Keflssos, von den Quellbergen des Acheleos und Euenos herabiliessend, mische sich zum Asopos und Ismenos in Bootlen. Korinths Bergquelle Peirene hiess in den hesiodischen Eöen Tochter des Öbales, nuchmuls des Acheloos. Pous II, 2, 3. Sie entsprang durch die Gabe des Asopos, der die Tochter Ägina suchte (Paus. H, 5.1); dieser war der böotische (Herod. V, 80. Pind. Nem. III, 6. Isthm. VIII, 35. Callim. Del. 78.) Man glaubte demnach, der Kestsos, eine Ader des Acheloos, leite nordwärts um den Kopaer See einen Arm unter die Erde, woraus er wieder als Ismenos hervorkomme, der, mit dem Asopus vereiniget, bei Oropos in das Meer ausströmt. aus erklärt sich, was Pansanias, I, 34, 2, dass auf einem Altar in Oropos eine Abtli für die Nymfen und Pin und die Ströme

und. Folloge prara mud die Same bei Stefanne, die: Quellaymfe Aulis sei des Kefisos Enkelin. ward der heilige Name Apploos, wie Okeanos und Tritonovin andere, Gegondon verlesto zum Pheil vielleichtimit Tempelengen von unterirdischen Abe: leitungeil, Ein arkadischer fligert, durch Achaia. vor Dyme hip. (Strab., VIII., s., 397, Pass. VIII, 38, 2); einer bei Larissa, in Bross (Schol, Vict., H. XXIV., 616); einen kennt Stalanne (gageczeketrak) in Ftiotion dem alten Size, der Paleeren, woher ein, Held Achelogy Begleiter des Allenaon; dem (atolisschen "Atrome "Those, den, Namen, solte, gebracht, haben, Steph, Anglogs. Howers, vom Similar strömender Acheleigs, L. XXIV. 616; ist. ons. 'Acetaico: entstanden: .. cia . Acheles .. oder. achelei: scher Strom, flors in des Smurnäergebiet... Orfiker: gewies weiheten zu heiliger Achelogeflut naher ineechen, die kein Geschichtschreiber mennt, und bil. datan sieustiensiamis, And sindar makedonischen. Hallingel, Pallance wo: Critice, gogen Oly 90 den Dionyson, im.: Gigantenkampfe, verberlicht uhatten. ermähnt Lykofipn, 1497, einen stierhönnigen Klass Brychon, der den Erdgehoren zedient. Eben son wanderten, die Mamen, des Keffans, und, des Asepact aus, Protism number mit rendankelten, Priesterfabala. Kefingesträmerzählt Atraba, sieban, und wier Aseposa. wovon, der fliggische ichen ichehinghen die L Agina abstrition

# AUSERETUNG IN WESTGEGENDEN 185

Manhelbet uitter dem Meere geholden semt Paus.

11, 6, 2. Auch Affeios nichtlen die Mallyinscheit Nikser ellen Fluss un threm Olympos, wo de dymphiche Spiele feierten. Rustell 24 Dionys. 200.

n tanana ahil **45**0 s

Whele did Tolliter des Acheloos schwebt ini Andenken. Kallirhoe. dem Alkmaon vermählt. der eme Anschlämmung des Acheloos bauete, und das unfflegende Land nach dem Solm Akarnania bemante Apollod. HI, T. 5. Thucyd. II, 162. Vortiet war Alkmaon, der Muttermörder, von Acheloes an den Guelfen entstindigt worden; vermuthlich an der Quelle, deren Najade Kallirhoe, die schon fliessende de lautere er nach der Läuterung zur Gemililin erhielt: Wegen der läuternden Kraff liles Rallirhoe de Quelle Athens bei der Burg. deren Wasser zu Vermählungen und anderen Re-Histonalithed dingen gebraucht ward: Thucud. II. 15." Day Priester also, laut Eforus, naunte dies Weihwitter auch Achelods: und wahrscheinlich nahill de Ceheinilehre eine unterirdische Verbindung Mile shidere Quelle am benachbarten Ilissos ward von Sokrates (Plat. Phuedr. p. 230) an Bilderchen und Wenigeschenken dem Acheloos und gewissen Nymen hellig erkannt. Auch die Grotte an Narkissos Quelle. Philost. icon. I, 23. Bel II 616 sagt der Scholiast des Victorius: Man un

alles Wasser Achelogs; denn der Gott in Dodone hiers dem Acheloos opfern. Daher auch die Athener und Dymäer (so Heyne), und Rhodier und Siholisten ihn verehren. Äuchylus in den Persern (200) lässt die Königin Atosa, wie eine Athenerin. vom schrecklichen Traum sich reinigen, da sie im lauteren Quell die Hände var dem Brandopfer spült. Dabei melden die Scholien, Καλλίρφους πηγή, oder Καλλιφόόη, sei der Name einer heiligen Quelle, worana man Wasser aufziehe sum Opferguss, oder zur Reinigung der Hände vor dem Opfern; von solcher Läutereng werde sie, wie man sage, Καλλιφόόη genannt. In diesem mystischen Sinne nennen die Orfiker auch den Okeanes Kalλίρροος (Fr. 14, 1. 44); denn die Anrufung (84, 6) grüsst ihn, θεών ἄγνισμα μέγιστον, ο heiligste Sühne der Götter! weil aus ihm heilige Quellen aufsprudeln. Der spätere Meerdämon, Glankos, ward vor seiner Vergötterung geläutert von allen Sterblichen, indem Okeanos und Tethys ihre Stromfluten über ihn herleiteten. Ovid Met. III, 950. Zum Oberalter aller Entsündigung oder Lögung erhoben die Orfiker den Dionysos (Fr. ined. 23), und naunten ihp λύσιος, den Löser. Vielleicht hat er daher das Beiwort jog disor, rauschender, Och, H. L. 50, welches von dumpfranschender Flut gehraucht wird.

State of the state of

46.

dass Flussgötter in Stiergestelt oder 1 seit den sichsiger Olympieden enmerst der in Dodons som Uratron sor, samt dem Allenter Okennach. Rollgionessgen Angeltärian den lian (Var. Hist. II. 33) hatten loponyeous hei den Stymfallem 1908, bei den Lakedimeniera len Sikyoniern und Fliesiern/ bei den Argeiera ihr Kefisses upelback. Laut Station (That. i der argeiliehe Heunistress Sofakies, in einem Cher ), griest the: Inches Brdos Okosnos. Andersun entourous or sel date lem Achelose vermischt. oberhalls Argon wieder leisviele chae volistia-. reigt rom dymiliochan unce wel nicht elute Tom Alfeios, welchen stierfissiger Gostalt annahm, schelet er renezuezen, indem ale Moun gebildet. stilede Keltes.

der jedoch Hörner vorstrecke: in Sikelia habe Minnestidung der synthesische Anspos und drei Fluorishi (bel Agesta (Begesta)) der Akirlasi alter smoite als subduer Hastie verdhit. Auch' lifer' mit cintge: Muse Stier in jugendicher Menns gesties aufwählend. deugnet er night die Stierformiakuf andirer. Echhel bemerkt auf sichtichen Minzen handle den Thus der Studt in Janghagegetält mif verschweilendeln Horn oder zweien, menchinaf auf dere anderen Sette den Stier mit Mamisrealcht. worms ver folgert. dass nicht auch dieser den Flore, sondern den Bicchos, vorstelle: Unienzbar isto was selbet die Herichen jener Flastjunglinge benfelseus: dien bacchische, baldingunze, bald wir Heinersbrechränkte Stierbildung all Zeichen der Fruchtenbaussonwier das Fruchihorn, ward auch Bloing Stiern galichuri nicht allen soudern dem Aulicious ounds descent mystischer Verwundschaft voratiglish in Feleponnest in Groundlies and Mu cillies ... Ets Schiffer sit Athala we stierformited Stromgotter bukannt waren : ruft bei Normus Li 120 ald er den Zens die Barepoldurch das Meer tranen veicht. \ der" entfühlende Siler sch vielbilden Poseiden.

Ταυρείην περόεσσαν έχων ποταμητόα μορφήν, Vom hochhörnigen Stier, wie ein Stromgott, habend die Bildung.

Ino Italien dabers und Mallan serren etterformige

Flussgöttne, van zemeht, und wesiger Stiergestalt; etwes alltarlighes. Suctant (dej.clara. rhoft 4) etwa zählta ider Rheton Emidius beheitsieltseinen Ahnts indicate of the state of the st den: Samue chain Rome cillus mitte Hönnbrut anfan for tancht) und "venschweinden (seil) und istre dem Götternb genilele worden. Hinguistierhätnigen Winiaras atti wähnt, Lizkofron (730), bei Teroina sisi dinteritaliemi Flüssermit, Hätzent und Stierantis erkenden Heitule: (Tatelorus) sund Cornutus: 22 :: Denis Aufidus micht. Hortes Faurengostelle, dom Enidante Vingil cin golden hörnisten Stierhaupt auch dem Tiberie until Abitrach Gehörne Stlive dents Bettis Härner int Öllenblinings deut: Zibbris anche Claudian Stierhörner, auf ranhent. Antilit. Ausonider Maseli Goldhönner dem Farrens stirms. ... Lanter the sperisohet Straug öttete Abet imit Triumfrage hakamen anch die Bildnissen Maysches i Strägte und den Gangas die den Römernigewehtte: Auszeighnutz der Hättertracht. Claud. XXIV, 24. Sidnet. XXIII. 41. Washallt anchi-der aliebrus bein Status at Theb. VIII. 064) also Hountrigett erscheigt nent mer. J. A. H. 19 to . 1916 of the Arthur . A. a. S. a.

.....Ein angurüptetan Sahallantabei Pindatu Pythi Lit 1850 maldatamus vinan älteren Erklätungsi dan Stidusa bildain (Akragata welshan) manahen für den Estating Stitz (halta, antimista Sildain adam Stroma; a Galanta Tähentas sint eine Schriftschift, misselleinhögen af Ja-

see of morning to stay 47 will be southly governe

Librar. Wir marken unt die unverdichtige Atneige: Akragas, eine Pflumstadt von Gela, verchrie den heimstlichen Stromkott Gelas, und zwar in völliger Stierbildung; wenn auch, nach Chadians Anadruck, das reuhe Antils durch menschliche Züge den Gott andeutete. Der halbe Stier also auf Gele's Minsen ist ihr stedtsegnender Hauptstrom Golas, der: im Sinnbilde des befruchtenden Bacches exscheint. Hat aber auf einigen die Gegenselte ein gehörntes Jünglingshaupt; so ist dieses ein kleinerep'Fluss des mächtigen Studtgebietes, der, gleich den Nebenfüssen um Segeste, wie ein jugendlicher Bacchos gebildet ward. Die ähnliche Münze von Agyrion bezeichnet mit dem veredelten Halbstier den Strom Simothoe, mit dem gehörnten Junglingskaupt einen Nebenfluss, es sei nun ein dunkeler Palankäos, oder der Chryses, der am Stadtselecte sum Simithos fliesst. Auf einer Münze von Assoros steht dieser Flussgott Chrysus ale nackter Mann, ein Gesties haltend und ein Füllhorn. Selimus im Gegentheil war von den sikelischen Megarern am kleinen, aber höchst fruchtbaren Eppichflusse Selinus gebaut worden, dessen Gefilde, wie die Quellwiesen der Kulypso, von lebhaftem Eppieh grünten. Das Wahrzeichen der gedeilienden Studt war Eppich: einen goldenen Eppichspress weiheten die Selinantier dem delfischen Apollon, ein Eppichitett war des Elteste

Geprig threr Minsen. Ein so fruthtreicher Plass. mit triebeamen Thälern and Palmhügeln umber. verdiente wohl, als Segner der Stadt. unter den feldbauenden Bacchos gangbaren Sinsbilde verehrt su werden. Ihn meint offenbar die spittere Minze von Selinus (Eckh. I. p. 241), we der bacchische Stier mit Mannsuntlis auf einer Ähre steht; fin wahrscheinlich auch bezeichnet der gleichgestaltate jener Münze (p. 240), die auf der Gegenseite das Weib mit abwärts gehaltener Schlange zeigt. Auf anderen selinuntischen Münzen (p. 238) steht ein Jängling mit schwellendem Horn opfernd am Altar; dabei Zeichen der Genesung, Hahn, Schlange, Opferstier: oben der Name Hapsas, der größere Strom des Gebietes, aber weniger als der Selinus geehrt, obgleich ehrwürdig durch die Dampfbäder an seiner Mündung. Wogegen der in den Hypeas fliessende Krimisos zu Entella, als befruchtender Strom, die Auszeichnung des Stierbildes empfing. Der Selinuntier Matterstadt Megara oder Hybia Galeotis, we der hybläische Honig wuchs, prägte als bacchischen Stier den mächtigen, von Dädalos aus getiefter Quelle geleiteten Alabos, als gehörnter Jünglingshaupt einen angehörigen Nachbarfluss: Die Syrakuser bildeten den Anapos, laut Allennur als Mann; die ehrwürdigere Stierbildung gebahrte dem Alfoice, der, wie Pinder segt, in Ora tyric heilige Ruhe nahm. Auf einer syrakusischen

Minte, glachtstate, entiteint der Manader, (Hold. Lup., 120). Khartso auf den Minnen von Katuna und Nasos wird der Stier für den Minnen von Katuna und Nasos wird der Stier für den Minnen von sein. Minnen von sloution an der Nataküste neigen den Manastier, dem lauf einigen ein Wainerstuss aus dem Munde brieht: zum angetacheinlichen Bentrier, dass er den Flues Chydes vonteilt.

48

Bacchische Rildung der Flussgötter entlehaten die Sikelisten, wie es scheint, von den religionsnerwhidten Paloponnesiern; weil, zkich diesen, ste bald einen acheloïschen Stier mit measchähnlichem Angesicht, bald einen stierhörnigen Menn eder Jüngling darstellten. Obiges Scholion zu II, XXIV, 616 belehrt uns, dass den Acheloss die filkelinten, wie die Pelopannesier, vershrien. Die spiiters: Eabeil von einer ätelischen Ortygia, die der dikelischen den Namen geliehn (Schol. Anoll. J: 410), behauptets wahrscheinlich, der ätolische Aubhlobs diesso durch den Alfeios zer Arethusa. Die stierkernige Mannagnetalt, als die schönere. maen die sömischen Dichter vor, wenn sie eigenen Strömgöttern das Ausehn der griechischen Nachbernelichn.: Aber bei den Italieten, somet in Campublicut, and deneu Rollgion Dudona unmittelhar sinwishter, ward workerschend, die helligs Stergestalt, die der Hevster Acheless als breitfieder Fruchtbringer true. Rines Stier mit Manngache zewähren italiotische Münzen sehr häuse in den Städten Campaniene; ale in Kenne (Echh. L. p. 1960): in Calatia und Cales (p. 110): in Kans and Literaum (p. 111); in Negrolie, helb oder and (p. 112, 114), in Note (p. 114); in Some, in Stabië (p. 116); in Transm (p. 117, 118) and mehreren. Dans den Vulturnes hiersf in den formniteratädten Äsgenia and Maranetia (p. 162). Varner, am tyrzhenischen Meer in Pasidonis oder Pästum (n. 157); and in Loss (n. 152, 151), anf ginigen der Manastier surückschaut, wie in Sybaris der gewöhnliche Ackeration. Denn sun Subaris hat man altere Manzan mit einem stehenden und zurückgehauenden Rinde des Ackerbause einem gizt auf dem Rücken die Cikade des Mrutefestes. Theorr. VII. 138. Virg. Ecl. II. 18. Gleichen Sinn der Wintersast und des Sommerertrags hat des metapontinische Bild; Ahre und Ochecnkens. Eckb, I. p. 154. Zwei Münsen aber von Sgbarie. wenn auch mit gweiselhafter Schrift, geben dem zurückschauenden Rinde ein menschliches Houpt (Eckh, I. p. 161), Vor der Zerstörung von Erhoris, Ol. 67, kounte dies nach kunn in Dedens asreifte Sinnbild nicht genrägt werden; wehl sher nach Ol. 84 in New-Syberie, welches alleriblich den Namen Thurion ausschliessend behielt (Reik.

p. 168); denn viele der neuen Anbauer, laut Biodor XII, 10, waren Peloponnesier, die vielleicht das altsybaritische Stierzeichen in jenes geheimnisvollere ihrer Heimat zu veredeln suchten. mancher sicilischen Münze, wo ein bacchischer Stier auf der Ähre steht, gingen wol ältere mit dem Ackerstiere voraus: wie Neston der Demeter auf der Kehrseite ein Rind geselke. Den mensch-Häh blickenden Stier, des segnenden Flusses Sinnbild, prägte auch Hyrion (Eckh. p. 141), eine iapygische Stadt am adriatischen Meere, einst mächtig, jest der Lage nach unbestimmbar, wahrscheinlich bei Diomeds Inseln. Dort gehören auch wol dem apulischen Teanum am Flusse Frento einige Mannstiermünzen, die man dem campanischen zugetheilt (p. 117). Nahebei prägte den Mannstier die frentanische Stadt Larinum am Tifernus (p. 108). Gewis also hat Horaz seinen stierförmigen Aufidus von des gewaltigen Stroms griechischen Abbildungen in Canusium und Salapia entlehnt, obgleich keine bezeugende Münze übrig ist; schon das gewagte tauriformis verräth den Ursprung von ταυρόμορφος. Aus der durchgängigen Stierbildung der italiotischen Stromgötter ergiebt sich, dass auch Lykofrons stierformiger Okinaros, der bei der onetrischen Terina in das sikelische Meer ausflichtt. als völliger Stier gedacht werden mü

Gegen die Stierbildung besperischer Russesitter ist wol kein Zweisel übrig. Wer auf obigen Münzen den stierförmigen Barches diese Besichung auf einen stadtsegnenden Strom aminust, der sunse Beweis führen, dass der mystische Bacches unter dem Stierbilde des Ackerbous auch in Hesperieus öffentlich sei verehrt worden. Man suchte den Beweis, und wagte, den campanischen Heben sich in des Mannstiers Gestalt zu denken.

Von Hebon meldet Makrebins I, 19: des Bionysos, der uns Pater Liber ist, Bildnine pleçen
sie theils in kindlichem, theils in Jinglingworks,
anfzustellen; susserdem in bärtiger, such Greisesgestalt; wie die Griechen dess, den sie Bassaven,
und den sie Briseus neunen, und wie in Campanien ihn die Neapolitaner mit dem Beinamen Hebon feiern. Er fügt hinzu, diese verschiedenen
Alter beziehe man auf die Sonne: des Kind sei
der kürzeste Tag, der Jüngling die Frühlingsgleiche, der bärtige Mann die Sommerwende, der
altende die Herbstgleiche.

Hobon demusch var, wie Brisens, ein desticher Beiname des Dionyson, und zwar dem in der vollzeitigsten Mandeskraft. Denn ihre beseichnes vollzeitschaftligen Wieske, wie Homers integes ishinen, wie Homers integes ishinen.

ben; und βρίθειν, βρίσκι, wird von gedrängter Fülle gesagt. Ein treffender Beinsme war Hebon für den Dionysos des überschwänglich fruchtbaren Campaniens, wo, mach dem römischen Sprichworte, Liber und Ceres wetteiferten, und mit den edelsten Weinpflanzungen bedeckt waren die Berge Gaurus, Falernus, Massicus und Vasuvius. Plin. III, 5. sect. 9. Flor. I, 16. Dort also glich Dionysos Hebon an Macht dem gereiften Kelterer Lendos Lysios, den der Orfiker, H. I, 4, so anrief:

— — — — — — — , Εὖίε Βάκχε,
Εὖτραφὲς, εὖκαρπος, πολυγηθέα Καρπον ἀεξων!
— — — — — — , jauchzender Bacchos,
Nahrungsreich, fruchtreich, vielwonniger Früchte Vermehrer!

Ihm, dem herlichsten Fruchtgeber, ward die Inschrift geweiht, die Eckhel anführt: HBΩNI. EIIIΦΑΝΕΣΤΑΤΩΙ ΘΕΩΙ. Dem Hebon, dem glorreichsten Gott. Die Einführer der Reben und der Feldfrüchte, sagt Diodor, I, 17, hat man als die glorreichsten, ἐπισαφεστάτους, Götter verehrt.

Diese zwei nachgebliebenen Zeugnisse für Hebon verglich mancher mit den Mannstiermänzen, und felgerte, der campanische Dionysos sei in mystischer Gestalt auch vor dem Volk erschiemen, und ihn meine das häufig in Grosshellusgen bei Falsch; als välligen Mann sah ihn Makrobius öffentlich abgebildet, im erstarkten diekbärtigen Wuchs, der den Sommer des Lebens anzeigfe; manchmal auch in der frischgrünenden Kraft eines dem Herbst entgegen altenden Mannes, dessen Gottheit keine Veraltung zuliess.

Gern indess habe den Gott ausgezeichnet das schon ruchtbare Stiergehörn, woven der heilige Sinn dem Volke durch Anspielungen auf unbändigen Mut verdeckt ward. So grüsst den ältlichen Bassarens oder Bassaros, in fuchsfurbiger Schaube, die orfische Anrufung, H. 45, 1:

Ελθέ, μάχας Διόνυσε, πυρίσποςε ταυρομέτωπε Βάσσαςε!

Komm belivell, Dionyson, o Glutspress, farrengehörster Bassares!

So auch den Kelterer Lenäos Lyseus, H. 52, 2, der eins ist mit dem traubengeschmückten Bassa70s, v. 12:

Κικλήσκω σε, μάκας, πολυώνυμε, μαινόλα Βακχεύ, Ταυρόκερως, ληναίε, πυρίσπορε, Νύσιε, λυσεύ!

Sei, Heilvoller, gegrüsst, vielnamiger, rasender Baccheus, Stierhernträger Lenges, o Glutspross, Nysier, Lyseus!

Und so erschien der Weingott in Campanien, wie Symmachus nicht ohne Vorgänger bezeugt:

Ubi corniger Lyaeus operit superna Gauri Wo im Hörnerschmuck Lyaus bis hinauf den Gaurus einbern Gewis dar's man glauben, den campanischen Höben in titticher Gestalt habe Makrobius auch manchinal init Stierhörnern gesehn:

Selbet Eckhel, dem der Mannstler auf hiespertschen Münzen schlechtweg ein Bacchos, kein becellschen Stromgott, zu sein scheint, gesteht doch ehrtich (I. p. 139), dass Hedon bei Makrabies nicht sties Stiers, sondern eines bärtigen und altenden Mannes Gestalt habe. Eleichwehl erlaubt sich der Bynboliker die zwiefsche Verfälschung: den Makrabies einen sterfürmigen Bacchos Habon swiehn (Symb. III. p. 461), welchen flebon sein Freund Sickler aus dem Hebräischen ableitet (Symb. III. p. 113); und auf Eckhels Abhandlung, als beipflichtende, zu verweisen (Symb. IV.: p. 133), mit der Zumutung, dass wir auch sein Excerpt aus Belbel im Diopysus nachsehn, wo nichts von Hebon.

## 50.

Roms ackerbauende Biedermänner, wie wir oben bemerkt, entschlossen sich im Jahre der Stadt 255 (Ol. 70) zu der Religionsneuerung, weil Ceres, Liber und Libera, oder Proserpina, bei Campaniens und Siciliens reichlichem Ertrage, Miswachs in Latium verhängt, die griechischen Segensgottheiten Demeter, Dionysos und Kora, zur Mitpflege des Staats, einzubürgern. Doch mussten die Fremdlinge der einheimischen Fruchtspender Namen so-

wohl, als Autserdamgen überschmen. Eine Comeintempel beuilligte man, aber nichts wahr un mystischer Andentung, weil ja der Conix mas geistigen Segen federte, nunham Leitungund, und diesen tücktig.

Fast drei Jahrhunderte nachhez, da Manadan Schrecken einbrach, ward den geseinigen Conheiten der Befrachtung ein griechisches Frag postellt, Graeca secra. So hiers des Canadas, maches die Römer anordneten, auch der andream Tempelsage, vie Demeter sich mit der Kong sureint, und dem mitwattenden Bancien. Calous aber ward es mit chebasen Gehebachen sing-page Zucht; ohne engöttliche Trauer, weiche au le-Skerbund ans Agyptes 22 des Geindes adminis shae mystische Einweihung, ohne Nachtheier, einer bacchantische Ausschweifungen, dies als mushildliche Gaukelei. Solche Annothern as de Sitten des Starts rühnet Dionycius von Halbannen, zumal die Verwerfung der Metterben, well die, troz der sinabildichen Andegneg, des Int agleiten, die Götter zu verschten, und Luchtens an beschönigen. Antiq. Rom. II. p. 30. Kgs.

Der aufgenommene Pienges-Baches betrag sich wie der einbärtige Veter Liber. Versichtens auf Dionysien und haschische Geheinnime, anglieg ar die gesetzlichen Jahrseste des Liber und der Cerce: die Liberalien nach der Schneitelung im Mers, dann, samt der Feldweihe, beide Vinalien im April und August, und das lustige Dankfest im Herbet. Von welchen Festtagen wir bei Virgils fändlichen Gedichten mehreres angemerkt.

Man hüte sich, die volksmässigen Liberalien für orginstische Dionysien oder Bacchanalien anzunehmen, weil hier und da einige Ähnlichkeit der Gebräuche war. Augustin (civ. Dei VII, 21) erzählt aus Varro: Wie man an Libers Festtagen das Männliche auf Karren zuerst durch die Felder in Scheidewegen umher, und darauf in die Stadt gefahren: in Lavinium sei dem Liber ein ganzer Monat geweiht worden, indem alle die unzüchtigsten Worte gebraucht, bis jenes Glied über den Markt zu seiner Ruhestätte geführt worden sel, ja, die ehrbarste Hausmutter habe ihm öffentlich einen Kranz aufgesezt; also habe man den Gott Liber gesühnt für das Gedeihn der Samen, und von den Ackern die Bezauberung abgetrieben. Nach 'altlatinischem Aberglauben sollte das Sinnbild der Beiruchtung den Sastfeldern Gedeihn schaffen, und zugleich durch den Anblick, wovon die Schamhaftigkeit sich zurückwandte, die Damonen der missgunstigen Bezauberung verscheuchen. 'Anm. bei Virglis Ekl. VII, 21. Wer diesen Begrif des Fuscinus kennt, der schliesst nicht rasch von dessen Umherführung auf das Fallostragen der Dionysien, welches zu den Hellenen um Ol. 50 durch Orfiker

aus Ägypten kam, noch weniger auf andere mystische Zeten des Bucchosdienstes.

Was Dionyalus an den Römern lobt, verstümmelt der Symboliker (II, p. 992); gerade das Wichtigste, die Verwerfung aller mystischen Ruchlosigkeit, lässt er weg. Er leiht (III. p. 367) den Sabinern einen Bacchus Löbasius mit Phallusdienst; sein Beweis (Clemens p. 33) ist Täuschung. Der sabinische Weingott war Sabus-Löbasius oder Liber. Er sagt gleich darauf: Bei der grossen Procession zu Lavinium war der Phallus von Feigenholz; und giebt sum Beweise "Dionys. Halic. I, 40. Macrobius Sut. III. 6. Festus sub v. Lucem facere". Drei leere Anweisungen! Augustins Erzählung umschleicht er, weil sie gegen ihn zengt. Aber dem Analeger Augustins (ed. Viv. p. 672) entborgt er geheim dem Phallus von Feigenholz; dahei denkt er an die Schandgeschichte der Lernüen, denen er die attischen Lenäen unterschiebt.

### 54.

Öffentlich erlaubte der römische Senat weder die rasenden Gebräuche der Bacchosfeier, noch überhaupt, wie Dionyaius mit Wohlgefallen bemerkt, mystische Verehrung der eingebürgerten Gottheiten; alle symbolische Unsittlichkeit, die der auswärtige Pfaf höhere Moral und heilige Religion nannte, war untersagt. Aber Einzelnen ward so-

wöhl Kläweihung in Mysteries stehgeschu, els häusliche Ausübung fremder Religion, sofern meht eifernde und bekehrungssüchtige Schwärmerei die Ruhe des Stats und der Familien gestärdete.

Bald nach Hamilials Zelt, da lange Anstreagung in Erschleffung, und verwilderter Mut in sinnliche Ausgelassenheit, überging, war der Senat im Jahr 568 genöthiget, die ruchlose Bacchoefeier mit Gewalt zu dämpfen. Denn aus Etrurien, einer fast hundert Jähre lang römischen Provinz, we ein griechischer Pfaf und Wahrsager die eingeschleist, hütte sie auch in Rom sich pestartig verbreitet.

Wir wollen den Einfall annehmen, schon im freien Etrurien habe man früher, als in Latium. statt des altvätrischen Temetums; dienysischen Edelwein zu erziehn, etwa von befreundeten Sybarften oder wol gar Foksern gelernt; und einem Dionysos-Tina der wünschenden Fantasie (Symb. II. p. 960) habe man für edleren Weinbau Hockfeste gefeiert, ein flehendes der Frühlingsweihe, und ein dankendes bei der Kelterung. Gewis bleibt äuch dann, diese nicht wahrscheinfichen Diengsosfeste der Etrurier waren, bis za des grittehischen Wahrsugers Ankunft, rem von mystischem Bucchostilenst, nicht weniger als die romischen kibereiten Jener bacchische Geheimdienst, den dort gegen 568 der Pfaf einführte, ward, nach Livius (XXXIX,8), zuerst wenigen mitgetheilt, dann immer häufigen,

Minners sewehl als Weibern: und sur Religion wurden Wellüste gefügt, des Weines und der Schmiese, um des Hers mehreret attitlocken; Grässlich ist die Beschreibung: wie Wein; Jeschsen und Nacht, und Mischung der Geschlechten von sartem Alter and höherem, alle Schradest der Scham tilgte; wie durch einander die Begier resete mit Schändung odler Jünglinge und Freuen; wie man dort falsche Zeugniese, falsche Siegel und Testamente and Anschuldigungen schmiedete; wie Vergistungen und Morde drinnen geschahn, dass manchmal selbst die Leichname verschwanden: wie man vieles durch List, das meiste durch Gewalt ausübte, weil vor dem bacchischen Jolen und der lanttosenden Trommeln und Erzbecken Geräusch keine Sthame der Wimmernden bei Nothrincht und Mord gehört werden könnte.

Bier Symboliker hüht dieses entsesliche Bild der Bacehandlen in den Schleter des Stillschweisgens, und sogt bies (III. p. 367): Früher mögen die Etrusker bissere Liberstien (so nennt der Verwechscher den bacchischen Geheimdienst) gehabt haben, als diese waren, die der Senat verbleten minste, di h. sie mögen für die Gebildeteren einem besserin Sinn in die Gebräuche zu legen gewusst hinden. Des bagt der Ehrwürdige, der (Symb. II. p. 174) "den Umtausch der Geschlechtererhältnisse, da. Münner Wetblichen litten", ohne Abschau wie

1 ....

Somengott als Andregyn verherlicht ward"; der (II. p. 166—167) solch ein Leiden, selbst des hochherlichen Sonnengottes, mit dem Namen der Passion heiliget; und der (III. p. 330—331) auf "die
heilige Sage der Argiver" hinweiset, wie sein Sonnengott Dionysos zu solcher Passion einem Phallus
von Feigenholz sich bequemt habe, weshalb er den
bedeutsamen Phallus von Feigenholz (III. p. 367)
auch: "der grossen Procession zu Lavimum," den
wahren Bericht ausgehend, durch drei falsohe

52.

In Rom hatte die schandbare Religionsschwärmerel seit mehreren Jahren, wie ein verborgenes
Geschwür, fortgeeitert. Die eingedrungenen Baochospriester, der altrömischen Religion sich auschmiegend, widmeten nahe dem Tiheris, im Haine
der Göttia Stimula, welche mit Agenaria und
Strenna die Frauen zu Tüchtigkeit gleichsam anstschelte, eist bacchischen Heiligthum, Baschanal;
indem sie vorgaben, Stimula sei verderben zus
Stimila, dem altrömischen Namen der SemeloThyone, die heftigen Dienst verlange. Anfangs
war dieses Bacchanal, nach römischer Ehrbarkeit,
für Weiber allein, keinem der Männer zugänglich.
Dreimal im Jahr wurden Waiber alleier, und nar

Sel Taze. Cen Bacchinnen geweiltt. and the es ander unbescholtene Priesterinnen gewihlt: Mine campanische Priestelfa, sagt der Ges behichtschreiber (MXXIX, 13);" vertadert ellen wie auf Götterzeheist. Sie weiltete auch Minnet zuerst ihre Söhne: die Feier geschich bei Nault und funfmal fit fedem Monat. Beitem wurden zuch hier, wie in Etrurien, alle Ausschwellungen verübt', meist unnitürlichen der Reinen der Ruifzion, hiess es, sei nichts unrein." Die Manne wie Wahnsinnige, schwinzen unter Versuckingen den Left, und weissagten: die Metromen, in der Bacchinnen Trachit und fliegender Harry, liefen mit brenhenden Fackeln zum Tiberte hinab, tauchten ste in die Flut, and hoben sie, weil lebendiere Schwefel und Kulk daran ware in hellem Brunde hervor. Wer des Schwars, oder des Thass und Leidens, sich weigerte, der ward durch eine Meschine in verborgene Höhlen gestämelit, man sagte, von den Göttern entraft. Gross war der Schwarm, darunter angeschene Manner und Freda. Subtat ward kein mehr als swansigjilisiger sulgenommen; man haschte Jugend, 'die dent' irrthum und der Schändung willfehtig war.

Dies entdeckte dem Consul clae Freigelassens, die als sehr junge Sclavin mit fürer Freu an den Mysterien Theil gehabt; mehreres dass sus absiner Nachforschung trug er dem Smet, und bild

anch dem Volley you. Bacchanalienkapellen, sagte er, sein schon länget in genzaliellen, jest soger an vielen Osten der Stedt; ihr nächtliches Getös and lojen, habe, man thelis fay oin Gatterfest, theils für eine enlaubter Relystigung Weniger gehalten, Ma sein aber viele Tausende von Wüstlingen, und Ansachypifung der lezten Jahre, aller Betrug. Allen Frayel, sei entsprungen aus jenem Heiligthung. Nichta, sei, zam: Schein verführerischer, ale verhehete Religion .... We man Gättermacht verschüze den Frevelsy de sei des Gewissen in Anget, durch Züchtigung: meanchischen, Betrugs auch des gött-Rechts stwas su verlesge. Aher, wie aft schon habe der Smat auswärtige Heiligihumer verhoten, Opferer und Weissager gehemmt, Weischangen terhrant, und allen unrörgischen Opfengabranch abgeschaft. , Ruhig möge day Volk des Abreissen der Bagehandien und die Zerstreuung .dom Ruchlosen; specky,

,ur. s.Nack dissen Anneigs ward des Priesserverbrechen
nations untersecht, und ausgerectet (XXXIX, 12).

Bar Verschworsunt nannte man, ührnaishen Tapnande; die Häppter waren zuei Kömez aus dags
Volk, ein Etrusker und ein Campanyn; den Reinstenin
Siehn. Wer der eidlich gelehten Grennt noch nichts
18than ader geholdet, blieb im Gefingnin fest;
Lissüchter, Mörder, falsche Zeugeissteller, SiegolKilsüchten, Linkundenfälseher, und ausstige Betrüger

duldeten Lebensstrafe; getödtet wurden mehrere, staufestgesext. Wefurtheilte Weiber übergab man Verwandten über Hautheren zu keintlicher Hinstehtung; wenn keiner dazu tauglich war, seb gesehn sie öffentlich. Alle Budehmale die Rom und ganz Italien wurden geschleißt, ausser wei ein alter Attar oder gehaltigtes Bild ein fand. Wunn jemand zu solcher Feier im Gewissen sieht verbunden glaubte, so musste er die Erlaubnis durch den Prätor vom Senat einholen; dech, selbst bei günstiger Entscheidung, durften nicht mehr als fünf Feiernde sein, und keine Gemeinkasse, kein Versteher, kein Priester.

Erwägt, Besorger des öffentlichen Wohls, was des Senats weise Duldsamkeit gegen Gewissenswahn etwa bei uns über meutmachende Mystik und schwärmerische Winkelandachten verfügt hätte.

Dem Symboliker, der die Liturgie seiner vorchristlichen Sonnenpriester nur andeutet, wie mit
heiliger Scheu, möchte die Bemerkung dienlich
sein: Jener Senat bestand aus Heiden, die,
Anhänger der beschränkten "Hausmoral," nicht Shatten für die schrankenlese des mystischen
nengottes, wie sie (laut bzierischen Urkunden
neuerer Sonnenpriester an Lehrlingen aus
Wars besser in Rom, wenn der Senat von
Religionsdienern abhing?

1 15 15 18 75 . . .

Zu jener Zeit war der Name Bassies dem gebildeten Bömer wol nicht chrwiedig genug, um ihn dem heitigen Vater Liber zu ertheilen. Ennius, der im sechzehnten Jahre nuch dem Verbete der Baschenzlien starb, gieht nur einem Chor an Dienysos die griechischen Anzufungen, im Fragmente des Athamas:

Ils erat in ore Bromius; heis Bacchus pater illicia Lyacus, vitis inventor sacrae;
Tum pariter Euan, Euius.
Ignotus juvenum coetus alterna vice
Tribat atacris, Bacchico insultans modo.

Hier war im Ausruf Bromius, Vater Bacchus da,

Dorther Lyaus, der die heilige Reb' erfand; Einheilig Euan, Euius. Ein unbekannter Jünglingstrupp im Wechselgang Trat wohlgemut aufstampfend bacchischen Takt im Schwung.

Eben so der jüngere Zeitgeness Accius in den Bacchinnen:

Dionyse pater, tu vitisator,

Semela genitus, Enthyladi.

Dionysos, o Hort, da Pflanzer der Reb.,

O der Semele Sohn, die vom Geist aufschwoll.

Attische Dionysosseste werden bei Plautus und Terens Dionysien genannt; nicht Bacchanalien, weil in Attika der bacchische Fallos volksmässige Bedeutung empfing; nicht Liberalien, deren Feier in Latium noch mehr abwich. Beiden ist Liber, was der unmystische Dionysos war, wohlthätiger Gott

#### . AUSBRETTUNG IN WESTGEGENDEN

des Weinbaus: den anstissigen Namen Besches vermeiden sie. Die Wörter Baccha, Brookenal. baccharis gebrancht Plantus allein, dessen Tod im -zweiten Jahre nach der Abstellung des baechischen Unwesens erfolgte: und stets haben die Wörter nachtheilige Bedeutung von wahnsinnigem Umbertoben, von schamlosen Mexen, von ausgelessener Harenwirtschaft. Solche Urtheile vor dem Volke zeigen, wie die gemeine Stimmung war, schon che die kampanische Priesterin den geweiheten Bacchinnen unmännliche Bacchosdienen zugesellt, und die Tagfeier in nächtliche verwandelt hatte. Zum Rinlass bedarfte man einer Losung, wie in den eleusinischen und anderen Geheimnissen. Hierauf wird. Mil. glor. IV, 2, 25, angespielt: Gieb dein Zeichen, wenn du dieser Bacchinnen bist. Noch bei Tage sehwärmten die Bacchinnen, wie vom höheren Geiste der Stimula gestachelt, öffentlich mit fliegendem Haer und Efenkräusen und geschwungenen Thyrsusschaften, so, dass der Kluge answich. Amphite. II. 2, 71.

Non tu scis, Bacchae bacchanti si velis adversarier Ex insana insaniorem facies, feriet saepius.

Weisst du nicht, wenn du der bacchisch tobenden Baccha widerstrebst,

Aus der tollen wird sie toller, und sie schlägt noch häufiger.

In den lesten Jahren des Plautus ward die Nachtfeler eingeführt; und jeso geschah, was Livius erwithit: mit brennenden Fackeln rannten die minadinchen Weiber zum Tiberla, tauchten sie in das Wasser und, o Wunder! huben sie naverlüscht wieder bervor.

### 54.

Von tenen Plussen gewiss, den Meistern in Wunderthun und Verstischen, ward auch die hestig antreibende Volksgöttin Stimula, in deren Hain sie die rasende Bacchosfeier einnisteten, allmählich unr Göttin Simila oder Semele umgewundelt. Dans Im Haine der Stimula die beschenelischen Ans-strafte, sagt Juvenals Scholiast, Sat. II, 3; and unter den öffentlich verehrten Göttinnen nennt Augustin, civ. IV, 11. 16. Agenoria, die sum Thun, Stimula, die zu hestigem Thun antreibt, und Strenua, die tüchtig macht. Dennech erzählt Livius, XXXIX, 12, der Konsul habe die mitwissende Freigelassene gefragt, was im Haine der Simila bei der Bacchanalien Nachtfeier zu geschehn Schon hatten die Bacchospriester dem pflegė. Völklein weis gemacht, Stimula sei verdorben aus Simila, dem vergeblich altrömischen Namen der Semele, die als Göttin Thyone stürmisch verehrt sein wolle, und der Konsul fragte die Geweihete in der Sprache des Heiligthums. Der Simila Hain, angt Heinsius (Ov. Fast. VI, 503), ist anoh bei Sept. Rufus de Regionibus Urbis in Hambahriften,

# AUSBREITUNG IN WESTGEGENDEN 2

und bei Marcianus Capeila; wie den Main der Semele eine Inschrift bei Gruber bezeitigt. Von Ovid lernen wir, dass sowohl der ursprüngliche Name Stimule, als der priesterliche Semele, dem Hidd eigen war, Past. VI, 503:

Lucus erat; dubium Semelae Stimulaens vocatur;
Macmadas Ausonias intoluisis ferunt.

Dort, ob der Semele Hain, ob der Stimula, schattets
Waldung:

Bacchinnen latischer Art wohneten, hetist es, darli. Nake dabel meldet er, swischen dem grossen Chu ous und den Brieken des Tibetto wur der Rie dermurkt: hier felerten fromme Mutter am 10 Jezha dan Matralienfent der Matter Matula. die 214 die aufheiternde Loudothea ober Instrukt, und verchrten sie in des Zöglinges Baoshus gemeinschaftlichem Hause mit Honigfisden. Die Priester fabelten: zur Zeit Euanders sei Leukothes mit ditte Sonne, nach dem Sprung durch das Moer schwimmend, den Tiberis hinauf gekommen; und, als im Haine de Samele oder Stimula, die von sechinnen sie bestürmt, aber June marestach tules verjagt worden, habe ihr mi Fladen den ötter ekündigt. His Hestand Wenn e Ino haben 1 chr nicht der der altrom

diese die Becchuspriester, serglos um die Zeitrechnung, zur Samele umdeuteten, jezt wahrscheinlich schufen sie auch zur heiternden Meergättin Leukothea die benachbarte Matula, die
Luftklärerin, und gaben in den Tempel ihr der
Leukothea Pflegekind, unter dem mystischen Namen Baechus. Nach der Bacchanalien Aufhebung
ward liter ohne Zweifel von der Priesterschaft die
gebotene Ehrbankeit beobachtet. Der Gebrauch
indess, dass die Weiber in den Tempel nur Kina
Shlavin mitnahmen, die nie mit Obsfeigen und
Schlägen michandelten, war wol eher gegen die
Angeborin den Bacchanalien gerichtet, als, was
man Prafanen vormiegelte, gugen eine Beleidigerin
der Ino. Riet. Qu. rom. 16. Gameil. 5.

... D. Sug ( 199 ) 55.

Beligion gannte das Pfaffenthum solchen Wahngienben an eine Gottheit, die man durch Onforund Giremonien aussöhnen, durch unsittliche Handlungen sich hefreunden könne. Von dieser scheuseligen Trugreligion, der Tochter des Eigennuzes und der Harschsucht, redet Lukrez, I. 84:

Religio paperit sceleroso de impla de Religio hat Frevel erze.

Gleiches Gefühl spra de de stillschen Voll

Fremdling Bacches sen, sowall in Base in angeblichen Base Leuisther-Metule, und wo et sonst Beisass war, als in den einnelnen Boreinnalien von fünf Andichtigen aline Priester, iffenlich mit noch so unschaldigen Gebrinden werdet werden; die geheine Schuld hatte des Names Bacchus zu sehr bellecht, als dem fin die Vollissprache jemals dem einheimischen Fater Lifter ertheilen würdigte, deisen zwer derie Lantiches doch nicht die gesenlichen Schrapten übertrat Nur die Poesie, wie des Andenken der verschuldeten Züchtigung schwächer wurd, begann wiederum des Bacchus auswärfige Disapules und Orgien zu schildern; und im mentweiteten Binn hochstürmender Begeisterung nannte die den edelsten Wein Bacchischen Trank, und figürlich Bacchus. als des Weingottes volle Kraft. Der Berner des italischen Massieus und ähnlicher Neltterhilbe ward Bacchus gegrüsst, und mit underen Befannen des thebischen Dionysus, des Weinvereillers. Beliege vor Lukrez II, 655, war im poetischen Sprachgebranch Borolas Kraftwein, wie Ceres Feldfracht, Neptunus Meery highers in Turcle Tages, do beVoter Liber hides blieb ungestört in der Sprüche des gemeinen Lebens; ja selbet Liber und Cores für Welle und Brot zu sagen, fand Quintilian, VIII, 6, 21, unverträglich mit des Marktes Erint. Wie sehr auch Bacchus bei den Biehtern in Anschnstand; die nüchtlichen Bacchationen des Verres sind von Cicero in Verr. I, 12.33, eben so schlimm gemeint, als die Bacchandlen von Juvenal II, 3. Nach dem Akadaius, epigr. 30, ist Bacchus ein thebischer Gött, wie Liber ein römischer.

Ogygia ruft mich Bacchus an, Ouirls nemnt Agyptus mich, ——— Und Vater Liber Roms Gebrauch.

Ja. bis auf Ausrottung des Heidenthums war Biber des römischen Volkes Weingött, der nich altem Gebreich seine Liberation und Dankfeste ennfing. Aber dem unsaubern Becchus der Mystiker, den die Dichter zu reinigen nicht vermocht. huidieten die Schwelger des odsarischen Roms mit Bacchationen und Bacchanalien. Tachus erzählt (Ann. X7, 31), wie Messalina mit Silius im Herbste eine Vorstellung der Weinlese zu Hause feierte: Man dräugte Pressen, es strömten Haufen. und Weiber, in Nebriden gegürtet sprangen dazu. wie opfernde oder rasende Baechinnen: sie sefbst mit hinfliessendem Haar, den Thyrsus schüffelnd. und neben ihr Skius mit Eleu gekränzt, trugen Kothurne, schwangen das Haupt, da'umher rauschte

der nathvilige Cher. Selbst als die dendhale Roligies abguiegt, waren der Verschusse weit vonige,

Die nich bekannten zu Gott. mit Ressentiere seinen.

Bald wurden der Politie Bendunden : heimisch in Dopsen und Maxim. Mit der Spreiche der mehtlisbenden Rimer vandamsi om den Anderken Feter Liber, der stänige, wie Mose ihn neust. Geelet Mich den neutsträmben Minlingen der sehe Recches, und values fint in den verwilderten Tochtenpenden der Indianer, der Spanier, der Frenhagellier, bis zu den gement. schen Proceisten des priesterlich eliberedundes Rome. Sitten der Kleeiber im Mincheleer besongt der Vacabularius Istinus 1400c Bandau i sinem, vel deux vini. Racchetie, minufung. End der Vocabularius theutenicus 1982. Weinsenffer, bar chicola, archipota. Tica eder getrade, des rest copen marks: bromus, sissue sel backus, qui jade fortiter comedere. Jener delacteds and Cesas, füllerei in spisen. Koch ist in Destechtant spilch wörtlich, der dickmanstige Blatter-Bandune; and in mangher Abbildung speciet sich der Verrellene, sel der Tonne sizend. Auch wurdiges Geleinen giong wal die Bemerkung, Baccines für Discoupies oder Liber, als Hauptname gebraucht, sei Minche lotein.

**5**6.

Bevor den Römern der Sabiner Numa den Gott Sabus-Löbasius oder Liber zum Aufseher des tücktigen Schneitelns gab. hatten sie die Baumreben auf den Ackern sorgios nach esturnischer Art geschneitelt; und auch so, meinten sie, nicht ganz tibel. In Latium, wie die Sage ging, ward unter Janus sacret Dinkel und Wein gebaut; nach Anicitung des auf dem Tiberis eingewanderten Saturnus, der, wegen wohlthätiger Mitherschaft als Urheber des Säens und Anpflanzens (satus), nebst der einheimischen Gemahlin Ops, des Feldgutes Beschererin, göttliche Verehrung empfing. Auch das Münzen, fabelte man, erfand Saturnus für den Umsaz des Ertrags, und ihm zum Andenken ward auf die Kehrseite ein Schif geprägt. Es scheint. der latinische Saturnus bedeutete Anbau und Verkehr, den zu roherern Urbewohnern griechische Meerwanderer gebracht. Latinus altväterischer Wein, jenes von unvollkommenen geschneitelten Baumreben der Acker gewonnene Temetum, obgleich dem Numa untauglich zum Opferguss, dünkte doch zu Äneas Zeit dem stolzen Tyrrhenerhäuptling Mezentius so lecker, dass er für seine Hülfleistung nicht weniger begehrte, als den Jahrwuchs des gesamten Latinerweins. Ehrwürdig daher war dem Landmann auch nach Libers verbesserter Schneitelung die Hippe des Saturnus, deren alter-

thümlichen Namen Virgil, Lb. II, 406. dem neueren Rebemsser leiht. Denn Seturaus nuste die ihm eigene falx, Krummschneide, nicht nur als Sichel zum Mähn, sondern such als Hippe, um die Rebe samt dem tragenden Baume su beschaelden; weil er, überhaupt Sator, Sier und Annflanzer, die Erziehung aller fruchtgebenden Gewächse, selbst deren Einpfropfung (insertio). in Obhut nahm. Macrob. I, 7. Saternes mit eladebogener Sichel, heiset dem Arnobius Hüter des Gefildes, and geilwachernder Zweige Scherer (VI. p. 197); er heiset sicheltragender Rébystanset (III. v. 117). Er zeigte dem James, sagt Bervins, Aon. VIII, 319, den Gebrauch der Weinpflanzungen und der Hippe. Bei Prudentius (c. Symmack. I, 49) bietet der Ankömmling den burberischen Landbewohners:

Vilibus incurvum, si qua est ea cura putandio Procudam chalybem.

Ringekrummt für die Reben, weiern euch Schneitelung miegt,

Werd ich schmieden den Stahl.

Auf Varro's Wort, die Krumnklinge habe der Gottals Feidbesorger, der aller Befruchtung vorstehe,
fragt Augustin, eiv. VII, 19: Wozu dem andere
Götter dabei, vorzüglich Liber und Libera, welche
Ceren ist? Hätten die Kirchenvöter doch weniger
genecht, und nehr des Belehrenden außenmirt!



57.

Latiums Sprache, voll altgrieghischer Wörter und Sprachformen, bezeugt frühe Kinwanderung griechischer Abentheurer, die durch Kriegserfahrung und Friedenskunste sich Gehorsem schaften. und willfährige Anhänglichkeit. Welche Kunst sher konnte den Vorfahren Alba's und Rome willkommener sein, als tüchtige Landbestellung, das höchste Lob eines römischen Biedermanns noch im Zeitalter Cato's? Sie hatten bisher ihr rohes Feld mühsem mit dem Karst aufgewühlt, und den zereiften Dinkel mit der Hand ausgezogen. Der Fremdling seigte den Gebrauch des Pfluce und Ackergeräths. (Minuc. Oct. p. 311), des Düngens, der sorgfältigeren Auflockerung, der Sichel, und sinige Zucht der Baumreben durch Abscherung des wuchernden Laubs: weniger Mühe leistete mehr und tüchtiger. Gekommen schien ein hülfreicher Gott der Appflanzung, ein segnender Saturnus, zu befruchten die einheimische Ops: und wie von selbst wucherten die Gewächse, nicht nur zum Rederf des Volkes, sondern auch zum Eintwusch auswärtiger Annehmlichkeiten. In Dankliedern des Erstannens tonte die Sage fort, unter Saturpus habe das Land ohne mühselige Bestellung (nullo cults, Lb. I, 102 Anm.) allen Ertrag gespendet bis sum Ueberfluss. Des leichteren Feldbattes ver-

mehrte Ergiebigkeit fund Beifall in den Umgegenden des Tiberis. Tyrrhenien swar begnügte sich vererst am saturnischen Getreidebau; so begehrlich auch, nach alter Sage, dem Häuptlinge Mezentins der latinische Baumwein dünkte. Aber die rüstigen Sabiner über Latium, in gewässerten Bergthälern voll Ölpflanzungen, sie selbst auch mit Griechen gemischt, dankten dem Saturnus, dem Gemahl ihrer Ops (Varr. L. L. IV. p. 20. Diowee. Antiq. II. p. 114), die künstlichere Behandlung des gesamten Feldgutes, wie des Getreides, so der geordneten Fruchtbäume auf den Äckern. Durch Amsigkeit zu Übervölkerung anwachsend. entrandten 'sie ausdauernde Jünglinge, genannt Sabeller und Sabiniten, vorzüglich ostwärts, wo sie das samuitische Reich ober Kampanien mit ererbter Tugend und weitherschender, bis Önotria verbreiteter Macht gründeten. Ein so strebsames Volk wusste bald den saturnischen Baumwein durch Auslichten und kunstmässigen Schnitt zu mildern, dass er sum Trankopfer gesprengt werden durfte. Die Hippe der vollkommenen Schneitelung ward heilig dem Stammyster Sabus, der von dem Geschäft den Beinamen Löbasius oder Liber empfing, and, mit Numa nach Rom wandernd, auch den latinischen Feldbauern bessere Paege des Temetoms in wohltbätiger Religiousestating verschrieb.

58.

So entstand um den Tiberis der Saatdamon Saturnus und drang mit den Samniten ostwärts bie Önotrie. Bei den Griechen indess hob sicht der Titan Kronos zu mystischer Verherlichungs Laut Homer hatte Zeus den bezwungenen Kronos samt den verbündeten Titauen in den Tartarost tenter der Erdscheibe durch die westliche Kluft verstossen. Hesiod vérnahm- die Entdeckung des Samiers Koläos, im Westlande der gefabelten Kimmerier sei hyperboreische Glückseligkeit; hieraus bildete sich ihm die Sage, unter dem Titauenkönige Kronos habe ein goldenes Zeitalter geblüht. und dauere fort am westlichen Rande, woher der allnährende Okeanos, nahe der Götterheimat, den Ellanden der Seligen zu quellen schien. Auch besang Hesiod die neuere Priesterfabel, nicht am Okeanos habe Rhea den Zeus geboren, sondern, dem Verschlinger Kronos ausweichend, auf Kreta's Geissberge. Um Ol. 30 begann die mystische Dreigottheit Kronos-Zeus-Dionysos sich so zu vereinigen, wie Rhea-Demeter-Persefone; und als in den Vierzigern Olympia zwölf grosse Götter aufnahm, empfing Kronos einen geweihten Hügel, und mit Rhea einen Doppelaltar. Zu solcher Verherlichung des Kronos fabelte man, Zeus habe die Titanen aus dem Tartaros gelöst, und des Kronos Burg sei auf einem Eilande der Seligen. Das alte Reich

der Titanen war das gesamte Westland (Diod. III, 60. V, 66), we die lang lebenden Hyperbereer von den Titanen erwengt schienen. In den Sechzigern lehrte Onomakritos, das erste Weltalter, nämlich das goldene, habe Uranes beherscht, das zweite Krones, das dritte Zeus, und das vierte Dionysos, den (nuch seiner Fabel) die Titanen zerfleischt. Demnach war Kronos im silbernes Weitalter König der hesperischen Hyperboreer, die Kallimachos spät geborene Titanen nennt. Seine Herschaft reichte bis Italien, und dem kronischen Meer, wie das adriatische hiess, weil, laut dem Scholiasten des Apolionius (IV, 327), Kronce deselbst gewohnt hatte, nach andern (Bustath ad Dionys. 32) von einer Insel Kronia, und nordwärte bis zum kronischen Okeanos, wo die späteren Orfiker hinter Britannien des Krones vormaligen Kerker fabelten (Plutarch. fac. orb. lun. 26); denn der krouische oder hyperboreische Okeanos erstreckte sich jezt von Nordwest bis Nordost (Agethem. II, 14). Nachdem Kronos den Uranos mit der Sichel entmannt hatte, warf er, laut Hesiod, in das Meer bei Epeiros die entmitte Scham; aus den Blutstropfen, sagt Alkäos, keinten die Flaken, und unter Scheria dachten nich andere, denen Apolionius (IV, 52) folgt, des Kronos Sichel versteckt, wovon der Flaken Insel suerst Drepana geheissen. Einigen, fügt Apollonius hinzu, scheints

Sikeler ifn, Latium sehaten ichn. Sabisern. griethjeshon, Naghrichten warden, die Sikquen in Tirmakia sherwältigt, von Sikelern, die in Oenotris gegen die Meesenge gewohnt, Sikeler, sagt. Thukydides VI. 2, mahnen noch jezt in Italia; L. i. dem alten Lande Ocnotria, welches den Namen Italia vom König Italos, empfing (Aristot. Belle Kill, 19)4 dieser Italos, heisse es, habe den, wichmeidenden Gengtrern Feldbau gebracht, und mit enderen Geseren such Cemeinmähler. Zw ienen Sikelern demnach, in das thriunkische Reich-Sikelie. Hüchteten die Sikeler des saturnischen. Letiume vor der Abgeiginge Übermanht. Homon. Sikeler, denen Ithaka Sklavan abnahm und verhan-. delte, mögen vielleicht noch in Oenotria oder imnoch älteren Vaterlande gewohnt, haben. Dounwoher diese Sikeler, deren Sprache der altgriechistical oder ablischen, verwandt war? ... Sign stammten wahrscheinlich aus Meirus, mie die önotrischen Choner von den eniratischen Channern. die gemeinsang Volkssages hatten (Orph, Arg. 128. Lucophr.; 980). Auch den Namen Halia; sagt Servius: (Aen. I, 533), leitete, man vom König. Italus, einem molossischen oder gergyreischen Ankömmling. Der gransame Echetos, König in Kpeiros, ward you dem Alterthungskenner Magnet, (Schol. Od. XVIII, 84) ein Tyrann der Si genannt; und Sikelia ist bei Hesyahi

Thrake's, welche Benemeng his in Thursdien herabreichte. Ans der Heinet Occation um Magion verpflouzien die Sikeler meh Symbon demkischen Biblinerwein, der dest des Konnes Pollierwein von König Polis emplog (\$.4). Wie mag wenn aus Ocnetria zuent ein Albehenteum in des Tiberis Bezirk Pflog and Sichel gebrucht hitte? Wie, wenn der akthingische Kome sieute, für fals, bei Varo (L. L. D. p. 25), and sicilies. das von dez Senne unberührte Gens mit der Sichel abmäha, nicht om seer gelählet wire, sendant que dem Volkmemen der Elkeler, welche die ererbte Sichel dez epcintischen und korkyrischen Demeter in Latina eingeführt? Der Sikeleshingtling, den Barbaren ein hülfreicher Sandismon, boocte sich unter dem Janhalum die astarnische Bat L. wo nachmals deskopitel war, such after Weine, wie auch die Oenstrer Lieine Stüdte neben einender and Bergen unlegten. (Disagn. ant. som. I, p. 10.) Scaliger lehrt bei Festen (Monter), vormale babe Siculus anch Ther geheissen. Vielleicht ein at-

Wenn gleich junes Orakel nicht suskrieblich den Saturnan für den Krones erkliet, doch met en gewiss sehen üblich, den aktobalochen Richelträgge mit dem griechlochen zu vermengen. Denn den Richelm Lage Vater des Kroniden zum Dack

--27-

väterischer Ther, wie Keires bei Acistoleses.

einen Mann oder lächter (quita) zu bringen, deuteten die Römer auf Saturnus in einer Zeit. die man bis zur hesiodischen Westwanderung des Herakles himuffabelà durfte. Wie altsmochte die Zeit wirklich bein? Laut Livius (II, 21) ward im Jahr 257 (Ol. 71) ein Tempel dem Saturnus geweiht, und des Satnraalienfest angeordnet. Hiervon meldet Dionysius, Ant. rom. VI. p. 341: In diesem Jahr, sagt man, sei der Tempel dem Kronos auf der Anhöhe, die zum Kapitol vom Markte fahrt, geheiligt worden, und öffentlich gestiftet ein, jähriges Opferfest; den Aftar aber, der vorher dort stand, soll Herakles erbaut haben, wo man Brandopfer nach hellenischer Weise, seiner Anordnung gemäss, geopfert. Welche gegen die Menschenopfer gerichtete Anordnung er im ersten Buche (p. 30) umständlicher beschreibt. Auch erzählt er (II. p. 114), schon Tatius habe dem Kronos-Saturnus Helligthum und Altar errichtet; und (III. p. 178) Tullus habe die Saturnalien eingesest. Varro bei Macrobius (I, 8) will, dass den Saturnustempel am Markte der vertriebene König Tarquinius begonnen, und der Dictator T. Lascius (im Jahr 253) an den Saturnalien ihn geweiht habe. Auf dem Giebel bemerkt Macrobius neugefabelte Tritonen mit geblasenen Meerschnecken, die Schwänze erdwärts gesenkt und untergetaucht. Dies Sinnbild des Meerverkehrs, wie das geprägte

Schiftheil, deutet der Grammatiker so: seit jener Zeit sei die Geschichte hell und gleichsam lautbar, vorher aber stumm und dunkel und unbekannt. Aus dem mythischen Dunkel scheint dieses Geschichtliche hervor.

## 61.

Latiums Altvordern, wie Sabinums, hatten des Saatgottes Saturnus Launen durch Menschenopfer zu begütigen gewähnt: Macrob. I, 7. Lactonz meldet (I, 22), schon vor Numa habe der alte Faunus in Latium die Religion geordnet, und dem Grossvater Saturnus grässliche Opfer bestimmt. Aber der weise Numa, dessen Obwaltung (Ol 17-27) in Hesiods Leben füllt, hemmte die barbarische Opfersasung. Er, vom Geiste der griechischen. sum Theil aus Argos, dem nachmaligen Peloponnest, stammenden Pflanzofädte mit reinerem Sinne für Göttliches genährt, ordnete zu Rom mildere Onfer in Heiligthümern, die man Argeos oder toe um sacraria bensmte: Fest. Argei. Varr. oth, statt lebender Menschen, warf man Measchenbilder den Tiberis, und argeini mopfer: Fest, der bisher hatte. und ehr

wirkte die anwachsende Grosshellas auf die hesperische Halbinsel, sowohl durch Handel, der frühe die Sabiner gleich den abstammenden Samniten mit Gold bereicherte. und schon in Numa's Rom griechischen Wein und Wohlleben gebracht, als durch Betriebsamkeit des orfischen Priesterbundes. Hesiods Fabel, wie Herakles Gervons Rinder aus Erytheia durch das Hyperboreerland nach Argos geführt, mischte sich zu Latiums Volkssagen; und zulezt ward Numa's argeïsche Milderung dem Argeer Herakles beigelegt. In den sechziger Olympiaden, da der lezte Tarquinius die Sibyllenhücher aufnahm, ward ohne Zweifel schon der latinische Saturnus für den Kronos der orfischen Religion erklärt; weil der von Tarquinius begonnene Saturnustempel ein griechisches Sinnbild trug, die meerschaltenden Tritonen. Seit Numa, wie es scheint; hatte man dem Saturnus, statt eines Mannes, ein binsenes Mannsbild dargebracht. Dodona's neue Anordner aus der Schule des Pythagoras. um auch das Andenken an Menschenopfer zu vertilgen, dichteten einen Orakelspruch wie aus Urzeiten der Aboriginer, der für Kronos das zweidoutige Opfer  $\phi \tilde{\omega} \tau \alpha$  bedung. Aus Misverstand. hiess es, habe vormals das saturnische Volk seinem wohlthätigen Sichelgotte das ungebührliche Opfer eines Manns eder Mannsbildes: gabraiht; bloss Lichter wolle; der Gott ; Jen

kerses, ein Bild durkburg Austraume, dem er aus dem Dunkel des winten Lebens zum Lieber der Erkensteis und zu verschelnden Wiesenschaften geführt habe (Macrob. I. T., Names Opfer. sagt Plutarch (Nam. S), waren, gleich sien pyffingorischen, aubliefig, und hentenden grannentheile ans Mehl und Trankenn und dem Wohlfeilsten. Solche Achalickleit, meinen wir, wurd mit jenem Tarquinias noch verstäckt. Wechale des Milhrehen von Numa's Verkehr mit dem weit spittenes Pylhagoras, zulezt bei Unkundigen Glauben fand. und die Römer im Jahr 411 (QL 140), dem Tythagama. als dem weisesten der Griedlen, eine Bisminse stellten. Plin. IXXIV., 6. Plat. Num. b.

## 62.

Milder demnach ward der barbarinche Gatarran mit Roms übrigen Gottheiten unter dem weisen Numa. Gegen den Aufang der Republik mitterte er sich dem Kraner, an Winde wie au Gentalt. Doch blieb allen griechisch gedeutsten Giettens der Latiner die Achafichteit Jahre hindurch misstimmt, weil Züge am mutiten Landenungen und alterthümlichen Büldnissen von Tiers von Meis sich einmischten; his, wie die altgeinglingbes Volksgötter Homer und Heniud zum pretirchen Ideal erhöht ( Tonjourth & suguing, Houd. 11, 53), such in Rom howerischer Grint die angeobservator Gottheiten, Setamos, Ope., Ivia, June, 15"

Mavors, Venus, Ceres, Proserpina, Vater Liber. Silvanus, Faunus, aus anhaftender Bäuerlichkeit hob, und nach griechischen Vorbildern veredelte. Dies geschah allmählich, seit nach dem ersten punischen Krieg, und noch mehr nach dem zweiten, griechischer Gesang in der Landessprache das Ohr der Römer zu gewinnen begann, und nach dem dritten auch geraubte Bilderwerke, aus Griechenland und Asien ihren Sinn für edle Gestalt schärften. In Virgils Zeitalter war des Kronos mit des Saturnus Natur so innig vereint, dass Alles, was dem einen ursprünglich oder aus späterer Fabel und Deutelei zukam, dem andern übertragen ward. Den Griechen war es Kronos, der am Tiberis die kronische Burg erbaut, und die Halbwilden gesegnet hatte, durch mühlese Erntén und Verkehr. Griechelnde Römer fabelten gegen die ächtrömische Mythologie (Dionys. A. II), ihr Saturnus habe, nach des Cölus Entmannung, seinen, von Ops in Kreta geborenen Sohn Jupiter zu verschlingen gesucht, und nachdem er in des Tartarus Ketten die Schuld gebüsst, in Latium goldene Zeit geschaffeu; er bedeute den Anfang des kreisenden Zeitenlaufs, er lenke den erhabensten der Planeten.

63.

Vorher begegnete es wohl einem Griechen, den rohen Rebpflanzer Kronos-Saturnus zu verwechseln

mit dem kunstfertigen Vater Liber, der mehr dem Dionysos entsprach. Platurch gedenkt eines Kritolass, der epeirotische Dinge und des Pyrrhee Krieg mit den Römern in mehreren Büchern abhandelte (Paral, 6), und in einer Schrift von den Sternerscheinungen eine für alt gegebene autrenomische Fabel mit römischen Namen vortrug (Paral. 9); eine andere Fabel bei ihm aus Roms Urzeiten bemerkt Verrius unter Salios, wie Aneas einen Religionsgebrauch aus Samothrake nach Lavinium gebracht habe. Es scheint unzweifelhaft, dass dieser in Italien so bewanderte Mann der Peripatetiker Kritolaos sei, den mit swei anderen Gelehrten die Athener zu Cato's Zeit in wichtigen Stratsgeschäften nach Rom sandten. Macrob. Sat. I. 5. Gell. VII, 14. Plutarch meldet (Paral. 9) aus Eratosthenes eine der bekannten Sagen von des Attikers Ikarios, dem der bewirtete Dionysos den Weinbau gezeigt, und seiner Tochter Erigone Versternung (Hyg. Astr. II, 4); einen ähnlichen Besuch, sagt er, habe Kronos in Italien gemacht mit ähnlichem Erfolge, wie Kritolaos in den Sternerscheinungen bezeuge. Beide Sternmährehen sind in den gebrauchten Handschriften sehr verwahrlost, und, wie Xylander meint, durch einander gewirrt: bei Wyttenbach ist keine Aushülfe, weil er die Untersuchungen dem Kommenter verbehielt, und, durch befremdende Schwierigkeiten geschreckt, auf-

gab. Das Mährehen des Kritolass hat ungefähr diesen Sinn: Krouos kehrte bei einem Landbauer ein, dessen Tochter die schöne Entoria (?) war: die beschlief er, und zengte die Söhne Janus, Hymnus (?), Faustus, Felix. Als er die Behandlung des Weintranks und der Rebe gezeigt, hiess er auch den Nachbarn mittheilen: und sie thaten es. Jene, nach unmässigem Trunk, fielen in schweren Schlaf; und weil sie vergistet zu sein glaubten, steinigten sie den Grossvater todt; und die Tochtersöhne vor Gram erhenkten sich. Als nun eine Pest die Römer heimsuchte, verkündigte der pythische Gett Erlösung, wenn sie aussöhnten den Zorn des Kronos, und die Dämonen der unschuldig gestorbenen. Da bauete Lutatius Catulus, ein vornehmer Mann, dem Gott einen Tempel am tarpeïschen Berg, und stellte den oberen Altar mit vier Gesichtern, es sei wegen der Tochtersöhne, oder weil vier Zeiten des Jahres sind, und bestimmte den Monat Januarius. Aber Kronos schuf alle zu Sternbildern: sie heissen προτρυγητήρες, Vorherbster; und Janus, der zuvor aufgeht, ist ein Stern vor den Füssen der Jungfrau. So Kritolaos im vierten der Erscheinungen.

### 64.

Cerda bei Virgila Äneis, VII, 179 erzählt aus einem reineren Plutarch die Geschichte kurz: Sa-

turnus, ele Gest cines Folikances, salvais dessen Tochter Önstris (statt Batasia :: die sebar vier Sähne, denen Saturans des Jim der Bebe and die Bereitung des Weins seinte. Valuationie. obeleich verversen, ist die Emiliane bei Gunddus (Sunt. deur. IV. p. 155), we make in Minchen Önotrie heimt, und ihr Vuter der Festimmer. wie es scheint, Latinus: Pieter. Lex. aut. som. H. p::300. Es spielt also des Milhechen in der Zeit. da zu Latione feldbournden Gastrom der Mateben kan, nimlich durch instrüche Kineur, die aus der Heimat Aprison Plag und Fichel gebeucht. Des gastlich unfernammenen Essass vier Schoe von der latinischen Bewentschier Guntée besicht Kritolass auf die vier Johnneiten: Jones une den Winter im James; Hymnes des aufaciences Frühling im April; Pountes des gesegnesse Romemond Jaim, want, wie Morae sing. Jame at der Frachtharkeit, eine Poustan, de Selige nährt; und Felis den October, de des Festes Gade lichen Ertrag von Wein und Bonnichters aprodut. Aber bei drei latistisch benannten Beistern des Grieche Hymnes? Vielleicht ward ; res. words aus Yeroc, Venus, der Schargstillier des byche bei Späteren, die ihr als nysteden Acception nin Doppelgeschiecht beliegten. Maerst, Ras. 1, 12. III, S. Doter den Caura lautete Fesse dem Comthis (Par. O. P. 45); sher her sites

Namen der Stadt 'Yeln sprach der Römer Volla. Jener Altar über dem Kronostempel war dem vierantlizigen Janus geweiht (Macrob. Sat. I, 9. Augustin. C. D. VII, 4), den einige auf die vier Sonnenwender (J. Lyd. Mens. p. 56), andere auf die vier Gegenden der Welt deuteten. Was Kritolaos vom Ursprung des Kronostempels am tarpeïschen Berg oder Kapitol fabelt, nahm er aus misverstandenen Hörensagen. Nicht ein Lutatius Catulus, dessen Familie erst gegen das Jahr 509 Ruhm erhielt, gründete den Saturnustempel, sondern der lezte Tarquinius, und laut den Urkunden. nicht nach einer Pest, nicht auf des pythischen Gottes Antrieb. Versternt hätte Kronos die vier Söhne doch wol gleich nach dem Jammerschicksal, welches sein Geschenk ihnen zuzog. Aber ein vorherbstender προτρυγητήρ erscheint erst bei Euktemon in Metons Zeit (Petav. Uranol. p. 65), bei Eratosthenes am rechten Flügel der Jungfrau (catast. 9); vier solche Sterne, wovon der zuerst aufgehende Janus vor den Füssen der Jungfrau stand, mögen Roms priesterliche Kalendermacher gezeigt haben.

65.

Späte Religionssäze fär arsprüngliche Offenbarungen auszugeben, war und blieb ein gewöhnliches Pfaffenspiel. Numa's wohlschneitelader Vater, Liber, empfing, so weit das Geses vergönnte, die

Ehre des altthebischen Dionysos. Ihm auch bacchische Verehrung zu gewinnen, deutete man zu seiner Mutter Semele die anspornende Stimula, und versicherte, im Haine dieser verherlichten Thyone habe schon Herkules wildrasende Bacchinnen angetroffen. Nach dem Verbot der Bacchanalien erkünstelte man ein dionysisches Geleit von anständig schökernden Silenen, Saturen und Panen, in deren zeitmässige Gestalt man die einheimischen Berggötter Silvanus und Faunus samt den gefabelten Söhnen umschuf. Dennoch findet sich kein Versuch, dem Vater Liber für offene Kelterfeste oder mystische Orgien einen italischen Berg Nusa zu ersehn'; obgleich eine nyseïsche Bergflur so einträglich an zuströmenden Opfern war, dass immer am gefeierten Heiligthum ein nahrhafter Ort, meistens eine gleichnamige Stadt Nysa, aufblühete. Zwar nyseïsches Gewächs, welches den Falernerhöhn der westwärts vorbeiwandernde Bacchus verliehn habe, erkennt Silius VII, 171-208; zwar vom Vesuvius singt Martial IV, 44:

Mehr als Nysa vordem war der Berg hier theuer dem Bacchus;

Jüngst noch taumelten hier Satyre fröhlich im Chor.

Nicht anders, als wenn Sidonius gallische Weinberge dem Nysa gleich schlägt (*Ep. II*, 9), oder sogar vorzieht (*Carm. XXII*, 233). Jedoch weder des Pfleglings Dionysos, noch des wiedergeborenen

#### 234 Des Dionysischen weins

Bacches, hat irgend ein italischer Weinberg sich gerühmt, so wenig als ein sieilischer. Beide gesegnette Weinländer entzichteten ihren Dank einer Nysaflur benachbarter Glaubensbrüder, wie selbst die weinreiche Chios den nyseischen Heiligthum hei Erythrä. Italiens Grosshellas steuerte wahrscheinlich der pindischen Nysaflur, deren römische Dichter allein gestenken; die Sikelioten durften wolnicht des Bacchos Geburtsort um Alfeios vernachlässigen.





. .

.

.